Graudenzer Zeitung.

Priceint tiglich mit Ausnahme der Tage nach Sonn- und Festtagen, tostet in der Stadt Graubeng und dei allen Postansialien dierketjährlich I Mt. 80 Pf., einzelne Kummern (Belagsblätter) 15 Pf. Insertionsbreiß: 18 Pf. die gewöhnliche Beile sür Bribatanzeigen a. d. Neg.-Bez. Maxienwerder, sowit sür alle Stellengesuche und Angebote, — 20 Pf. sür alle anderen Anzeigen, — im Restametheil 75 Pf. Hür alle vielte Geite des Ersten Blattes bestimmte Geschäftsanzeigen 40 Pf. die Zeile Anzeigen-Annahme die 11 Uhr. an Tagen der Sonn- und Festragen die punkt V Uhr Kormittags. Berantwortlich sür den redaktionellen Theil: Paul Fischer, sür den Anzeigentheil: Albert Broschet, deit, die kandenz. — Druck und Berlag den Gustad Röbthe's Buchdruckerei in Exaudenz.
Bries-Abr.: "An den Geselligen, Graudenz". Telegr-Abr.: "Gesellige, Graudenz". Fernsprecker Nr. 50.



General-Anzeiger für Weft- und Oftprenfen, Bofen und bas öftliche Bommern.

Anzeigen nehmen an: Briefen: P. Sonjchorowski. Bromberg: Bruenauer'schucht., G. Lewy. Culm: G. Görz u. R. Kuichy. Danzig: W. Mekkenburg. Dirkchau: Dirkch. Zettung. Dt.-Ehkau: O. Bärtholb. Frehkadt: Th. Klein. Vollub: J. Tuchker. Konig: Th. Kämpf. Krone a. Br.: E. Hillipp. Culmies: P. Haberer u. Fr. Wollner: Lautenburg: A. Voessel. Marienburg: L. Giesow. Marienwerder: R. Kanter-Wohrungen: C. B. Kautenberg: Reidenburg: B. Willer. Reumark: J. Köpke. Ofterode: H. Alveckt u. B. Minning. Riesenburg: H. Großnick. Kosenberg: J. Broße u. S. Boßerau. Schlochau: Fr. W. Gebauer. Schweg: E. Büchner. Solbau: "Afocke". Strasburg: A. Huhrich. Stuhm: Fr. Albrecht. Thorn: Just. Wallis.

Die Expedition des Gefelligen beforgt Anzeigen an alle anderen Beitungen zu Originalpreisen ohne Porto- oder Spefenberechnung.

wird der "Gesellige" von allen Post-ämtern für den Monat Dezember geliesert, frei ins haus für 75 Pf. Bestellungen werden von allen Postämtern und von den Landbriefträgern angenommen.

Nen hinautretende Abonnenten erhalten den bisher erschienenen Theil des Romans "Nach Baris!" von heinrich Lee koftenlos nachgeliefert, wenn sie diesen Bunsch der Expedition des "Geselligen" — am einsachsten durch Postkarte —

#### Bom beutschen Reichstage.

9. Sigung bom 27. november.

Der schwach besuchte Reichstag setze auf den Antrag des nationalliberalen Abg. Busing, den der Abg. Dr. Sattler unterstüht, die Berathung der Den kschrift über die seit 1875 erslassen Anleihegesetze von der Tagesordnung ab, da eine langwierige Debatte über die in Amerika ausgelegte Achtzige Millionen-Anleihe zu erwarten sei. Darauf wurde zu dem Gestzentuurf sieber die Kontrolle des Reichshaushaltes übergegengen wohei der Centrumsabgenrungen Rachem wur Munch entwurf über die Kontrolle des Reichshaushaltes übergegangen, wobei der Centrumsabgeordnete Bache m den Wunsch ausdrücke, daß der Rechnungshof für Preußen, der jeht auch die Reichsrechnungen zu kontrolliren hat, den Titel "Rech nu ng schof für das Deutsche Keich und für Preußen" erhalte. Der Reichsschahsekretär Freiherr v. Thielmann erklärte, daß diese Unregung dem Reichsschahamt "nicht unerwünscht" sei.

Rachdem darauf noch mehrere Rechnungssachen der Rechnungskommission überwiesen und von der Tagesordnung abgeseht worden waren, sehte das Haus die Berathung der Seemannspordnung fort.

ordnung fort.



die Schifffahrt fofort tobt.

jeder Sentimentalität. Wer diese Disziplin nicht will, ber macht die Schifffahrt sosort todt.

Kerner muß die Regelung der Seefahrt frei sein von jeder Bureankratie. Die Herren am grünen Tisch haben oft kein Berkändnig dafür, daß die Interessen der Seefahrt am besten gewahrt sind, wenn der Staat sich möglichst wenig darum kümmert. Diese Aufgaben hat allerdings die Borlage nur theilweise erfüllt. Die Emporhebung der Schiffsossiziere über die Mannschaft, welche von der Borlage mit Recht angestrebt wird, kontrastirt wunderbar damit, daß die Borlage andrerseits die Offiziere zu Lohnarbeitern degradiren will, indem sie gezwungen werden sollten, bezahlte Ueberstunden-Arbeit zu leisten. Das ist für die Mannschaft berechtigt, aber eines schick sich nicht für alle. Weiterhin ericheint die Umwandlung des guten alten Namens "Kapitän" in "Schiffer" unthunlich, man mag so "allbeutsch" densen wie man wolle. Diese Berdeutschung ist lächerlich. Die Besugnis an den Bundesrath, sür gewisse Fragen Aussührungsbestimmungen zu erlassen, möchte ich ganz aus dem Gesetzeitst sehen. Wir haben zu schlechte Ersahrungen mit dem Kundesrath gemacht. Wenn selbst der Generalsetretär Bueck das Borgehen der Reichseregierung in der 12000 Mart-Uffäre sür "eigenthümlich" erklärt hat, so können wir dem Bundesrath sein Komma, keinen Strich mehr als nöthig anvertrauen. Beim Kundesrath ziet ind mehr als nöthig anvertrauen. Beim Kundesrath ziet ind dem Kasser, aber nicht auf dem Kasser, das dem Kriegsschissen dem Kasser, aber nicht auf dem Kasser, das den Kriegsschissen dem Kanser, aber nicht auf dem Kasser, das den Kriegsschissen dem Kanser, aber nicht auf dem Kasser, das den Kriegsschissen dem Kanser, aber nicht auf dem Kasser, das den Kriegsschissen dem Kansser, der nicht auf dem Kasser, das den Kriegsschissen dem Kansser, der nicht auf dem Kasser, das den Kriegsschissen dem Kansser, der nicht auf dem Kasser, das den Kriegsschissen dem Kansser, der nicht auf dem Kasser.

Abg. Dr. Pauli, Bevollmächtigter für Bremen (auf ber Tribune schwer verständlich) legt Berwahrung gegen die Aus-führungen des Abg. Lenzmann ein, daß man dem Bundesrath teine fakultativen Befugnisse übertragen durfe, weil er sich sonst Bevollmächtigter für Bremen (auf ber

in den Dienst einer Interessengruppe ftellen würde. Abg. Schwart (Sog.): Die Redner, die bisher gesprochen haben, fennen nicht das Leben auf bem Schiffe. In Begug auf bie Strafbestimmungen steht die Seemannsordnung noch immer im Mittelalter. Es fehlt nur noch Galgen und Rad. Wenn man die Aussicht über die Schiffe der Seeberufsgenossenschaft überlassen will, in der die Abeder siben, so verlangt man, daß die Abeder sich selbst kontrolliren. Wir verlangen Seelchöffengerichte, von benen ber Schiffsmann verftanden wird und bie er felbit verfteht. Gbenfo forbern wir dringend bie Ginfuhrung eines Schiffsrathes, beftehend aus ber gesammten Befahung.

einseitig. Die gesetliche Ginführung der Tiefladelinie ift bringend

Megierung zu ben Bunschen ber Kommission dar, die sich in diesem Sommer mit der Seemannsordnung zu beschäftigen gehabt hat. Weiter theilte er mit, daß die Frage der Tiefladelinie, womit sich die beutsche Seeberussgenossenschaft ich on so oft beschäftigt hat, dab eine befriedigende Regelung finden

fällt aus biefem Grunde aus.

Im Reichstage haben Die Abgeordneten Beim, Miller. Bulda und Benoffen (Centrum) eine Anfrage eingebracht, was die verbündeten Regierungen zu thun gedächten, um der bestehenden, weite Bolfstreise schwer bedrickenden Rohlen-Theuerung wirksam abzuhelfen und für die Butunft die Bieberkehr solcher Mifftande zu verhüten.

#### Mus bem nenen Reichshaushalt.

Bei der Beschlußfassung über den Reichshaushaltsetat für 1900 hatte der Keichstag in einer Resolution Mittheilung der Grundsäte verlangt, die über die Deckung von Ansgaben durch Aufnahme von Anleihen zur Anwendung kommen. In der dem Etatsgeset beigesügten Denkschrift werden diese Grundsäte jest mitgetheilt. Danach werden im Keichsheer auf Anleihe verwiesen die Ausgaben zur Bervollständigung der wichtigeren Festungsanlagen und des Sisenbahunehes, soweit diese im Juteresse der Landesvertheidigung ist. Früher kamen noch hinzu: Kasernenbauten, Garnisoneinrichtungen, Beressverstärkungen, Beschaffung von Wassen, wie z. B. kamen noch hinzu: Kafernenbauten, Garnisoneinrichtungen, Heresverstärkungen, Beschaffung von Wassen, wie z. B. von Artilleriematerial und von Reserven an Artilleriematerial. Alle diese Ausgaben werden jeht grundsählich auf die ordentlichen Reichseinnahmen verwiesen. Bei den Ausgaben sür Schissbauten wurde disher von dem zur Erhaltung des bestehenden Justandes nothwendigen Betrag fünf Prozent des Werthes der Flotte auf ordentliche Mittel verwiesen; vom Jahre 1901 ab ist diese Quote auf sechs Prozent gesteigert worden; der übrige Bedarf wird in Form eines Zuschusses des außerordentslichen Etats auf Anleihe gendummen.

Das Reichsheer soll nach dem neuen Etat sür 1901 verstärkt werden um 295 Ossiziere, 3125 Unterossiziere und Gemeine, 25 Aerzte und 1556 Dienstepserde.

Für das preußische Kontingent sollen zur Fortführung

Für das preußische kontingent sollen zur Fortsührung der durch das Geset dom 25. März 1899 angeordneten Aenderungen in der Organisation neu gebildet werden: sinf Estadrons Jäger zu Pferde mit zugehörigem Stabe, ein Fußartillerie-Bataillon, ein Pionier-Bataillon. Ferner wird die Luftschiffer-Abtheilung um eine zweite Kompagnie verstärkt.

Außerdem ist es im Interesse der Schlagfertigkeit der Armee geboten, Maschinengewehr-Abtheilungen zu errichten. Es ist (insolge der günstigen Versuche) beabsichtigt, sämmtliche Armeekorps mit solchen Gewehren auszustatten und zu diesem Zweck Maschinengewehr-Abtheilungen zu bilden, die je einem Jäger- oder Infanteries Bataillon in derselben Art wie die Eskadrons Jäger zu Kierde den Papalleries Regimentern ausgeliedert werden Pferde ben Ravallerie-Regimentern angegliedert werden follen. Aus finanziellen Rudfichten wird die Errichtung allmählich erfolgen, und zwar im Jahre 1901 die von fünf Abtheilungen. Eine Erhöhung der geschlich settgelegten Friedenspräsenzstärke an Gemeinen wird dadurch nicht bedingt, da in Rücksicht auf die Dringlichkeit der Bildung wenigstens einer gewissen Bahl solcher Abtheilungen eine Etatsverminderung bei den vier Jäger-Bataillonen mit hohem Etat um je vier Gefreite und 16 Gemeine und der Revisikt auf einige kleivere in Aussicht gegannmene der Berzicht auf einige kleinere in Aussicht genommene Statserhöhungen angängig erscheint. Sämmtliche Maß-nahmen sollen vom 1. Oktober 1901 ab durchgeführt

Mus dem Militar = Ctat fei ferner noch erwähnt (bie für die Oftprovingen besonders intereffanten Ctatspoften find schon in Dr. 277 aufgeführt):

Bur Beendigung ber 1898 begonnenen Menderungen ber Dragnifation bes Sanitatsoffigiertorps erhalten 29 Dberstabkarztitellen Gehaltsmehrbeträge von je 450 Mt., 39 besgl. Stellen Gehaltsmehrbeträge von je 1500 Mt., 49 Stabkarztitellen Gehaltsmehrbeträge von je 1200 Mt. Die militärärztliche Prüfung joll fünftig fortfallen zur Erleichterung des Arbeitritts ber Civilarzte in das aktive Sanitätskorps. Borbedingung für diese Wagnahme ift eine Bermehrung der Zahl der zu den Fortbildungskursen zu kommandirenden um 30 Stabsärzte und die Verlängerung der Fortbildungskurse in Berlin von drei auf vier Wochen. Ein wissenschaftlicher Senat, der für die Kaiser Wilhelms-Akademie eingerichtet werden soll, soll bestehen aus dem Generalstabsarzt der Armes Akademie, einem kiellvertretenden Korsikenden, einem kiellvertretenden Korsikenden, einem kiellvertretenden Korsikenden und 16 als Borfigenben, einem ftellvertretenden Borfigenben und 15 Mitgliedern. Der Senat foll in medizinisch wissenschaftlichen Fragen als begutachtende Behörde dem Generalftabsarzt zur

Die Betleidungsämter bes Garbetorps, bes 6. und 7. Armeeforps werden u. A. verstärtt burch fünf hauptleute und jonftiges Perjonal. In Ansah tommen bei ben Betleidungsamtern 20 Befleibungsamts. Afpiranten, und 20 Garnifonver-

waltungs-Aspiranten.

Das Baupersonal wird u. A. verstärkt um fünf Garnisonbaninspektoren, zwei Intendanturbanräthe, zwei Garnisonbaninspektoren als technische Hilfsarbeiter. Das Fenerwerkspersonal wird von der Truppe "losgelöst" und unter die Feldzeugmeisterei gestellt unter Besserstellung des Personals in seinen Gebührnissen. 306 Oberseuerwerker erhalten ein Durchschnittsgehalt von 1252 Mark, 462 Oberseuerwerker ein solches von 954 Mark unter Absehung der disherigen

empfangen werden. Die Mittwoch-Sigung bes Reichstags | follen an ben Borlefungen bes Dozenten unentgeltlich theil-

Das Brieftanbenwesen foll erweitert werden im Interesse ber Landesvertheidigung. Auch sollen die Brieftanben mehr als bisher bei den Nebungen der Truppen verwandt werden.

mehr als bisher bei den Nebungen der Eruppen verwandt werden. Der Fonds für das Brieftanbenwesen ist in Folge dessen erhöht von 70000 auf 100000 Mt.

Bei den Luftschifferabtheilungen wird an Stelle des bisher nur bei ruhigem Wetter verwendeten Kugesselsellballons der auch bei windigem Wetter gebrauchsfähige 600 Kubikmeter-Drachenbalton als Normalfeldballon eingesührt. Eine Million Mark ist angesetzt zur Abänderung von Tornisterr und Patronentaschen nach dem neuen Wodell 1895, auch für die Fußmannschaften des Trains.

Die Erftürmung ber Beitangforts.

(Feldpoftbrief für den "Gefelligen" von Rudolf Babel.) (Rachbrud berboten.)

(Feldpostbrief sür den "Geselligen" von Andolf Zabel.)

(Raddrud verboten.)

Als ich in Singapore zum ersten male dem deutschen Truppentransportschifts, Abein" meinen Besuch abstattete, da war die Stimmung unter unseren Ossizieren und Soldaten nicht gerade gläuzend. Freiwillig hatte und sich gemeldet, um hinauszuziehen in einen Kannpf der Vergeltung und Rachterweiterung zugleich. Mit Begeisterung hatten die Ossiziere am Tage ihrer Einschlisung den Abschiedsworten ihres Kaisers zugesubelt, Abschiedsworten, in denen das Motiv der Kache und bie so viel gedeutelten und bekritetten Botte. Pardon wird nicht gegeben" eine große Molle spielten, die sich aber doch wesenklich unterschieden von dem rausen, sast unverständlichen Tone, den diese und ähnliche Keden unseres Kaisers in dem großen Schaltrichter, "Osssenlichteit" genannt, angenommen hatten. Wan war nach alledem überzeugt, daß noch große Anstreich wirden und nun schenzugt, daß noch große Anstreich werden wirden und nun schenzugt, daß noch große Unsgaden winken würden und nun schenzugt, daß noch große Unsgaden winken würden und nun schen under bestes undsgaden war daburch den deutschen zunden nur den wurden werden und und genug Ausgaden wurden warde den deutschen und genug Ausgaden übrig, die unsere deutschen Soldaten lösen sold genug Ausgaden übrig, die unsere deutschen Soldaten lösen solden. Denn Peting ist nicht Paris und China nicht Frankeich! Kanden wir doch ganz Südchina vollkommen ruhig, wenigstens politisch ruhig. In Kongsong und Shanghai merke man nichts von Ausstund vollkommen ruhig, wenigstens politisch ruhig. In Kongsong und Shanghai merke man nichts von Ausstund vollkommen undig wenigstens politisch ruhig. In Kongsong und Shanghai merke man nichts von Ausstund vollkommen verlagene. Denn kregsschiffe lagen, machte noch keinen Krieg aus, ebenso wenig der Umstand und Kongson und Shanghai merke son den Kriegsschiffe lagen, machte noch keinen Krieg aus, ebenso wenig der Umstand, das Edd sienen Kriegsschiffe lagen, machten der Kriegsschiffe lagen, machten d

Die Berbindung von Beting und Tientsin mit ber See ift auf zwei Begen möglich, nämlich auf bem Beiho und auf ber Gisenbahn. Die Gisenbahn beginnt erft bei der Station der Eisendahn. Die Eisendahn beginnt erst bei der Station Tongku, die einige Kilometer oberhalb der Takuforts am Beihogelegen ist. Die Takuforts, die zu beiden Seiten der Beihomündung liegen, beherrichen daher sowohl die Wasserkraße, wie die Eisendahn. In Folge besseum mußten die Kakuforks auf jeden Fall den Chinesen abgenommen werden. Durch den Sturm auf die Forts, der übrigens mit Recht eine "Heldenthat" genannt zu werden verdient, wurde der Weg nach Tientsin wieder frei. Run friert aber der Beiho im Winter zu, das Sis erstreckt sich dann die zu der der Mündung vorgelagerten Barre. Es ist unmöglich, etwa durch Eisbrecher das Fahrwasser sie zu halten, da die Eisbrecher verhälnißmäßig ties gehen und die Beihomündung nur wenige Fuß Wasser sies. Insolgedessen Wären Tientsin und Peking im Winter ohne Waarenverkehr, abgeschnitten von der Außenwelt, wenn nicht die Eisenbahn da wäre, die bei Tongkund dem Norden, und Iwar in der Richtung nach Shangkus Außenwelt, wenn nicht die Eisenbahn da wäre, die bei Tongkund dem Norden, und zwar in der Richtung nach Shanghaikwan zu, ausdiegt. Diese Theilstrecke Tongku-Shanghaikwan bildet dann im Binter die Hauptzusuhrader für Tientsin und sein Hinterland, eine Thatsache, die vor allen Dingen in der Frage der Kohlenzusuhr von grundlegender Bedeutung ist. Infolgedessen ist der Besitz der Bahnstrecke Tongku-Shanghaikwan eine nothwendige Borbedingung auch für alle militärischen Operationen die Tientsin als Arundlinis haben sollen. Operationen, die Tientfin als Grundlinie haben follen. Die Gifen bahn nach Shanghaitwan war bon ben

Bo gern zerftört worden, und zwar dis zu einem Bahnwärter-häuschen, das etwa 7 Kilometer von Tongku entfernt liegt. Bis dahin ist die Bahn befahrbar, weiter nicht, denn sie konnte disher nicht reparirt werden (d. h. als unser Berichterstatter diesen Brief schrieb; setzt ist das bereits geschehen. D. R.), denn das hätte geschehen mussen unter dem Feuer der Geschüße der von diesem Bahnwärterhanschen nur etwa anderthalbtausend Meter entfernt gelegenen Beitangforts. Es blieb also die Rothwendigeit bestehen, diese Foris zu nehmen, wenn man nicht Gesahr laufen wollte, im Winter von der Zufuhr abgeichnitten gu werben.

ladelinie, womit sich die beutsche Seeberusgenossenschaft schap an bei Beldengmeisterei gestellt unter Beserstellung des Berjo oft beschäftigt hat, bald eine bestiedigende Regelung sinden
wird.

Mach langer unwesentlicher Erörterung wurde die Borlage
an eine Kommission von 21 Mitgliedern verwiesen. (Hür
Donnerstag (nächste Sihung) ist das Privatversicherungsgeseh als erster Punkt auf die Tagesordnung geseht.)

Das Präsidium des Reichstags wird heute, Mittwoch,
Mittag vom Kaiser im Renen Palais zu Potsdan

i hoher Nur be-n sich Rudolf [2148

Contorechnet.
1. Desichriften uftrie t t.- Bef.

loniale ations. zember n macht.,

achfl. an Br. almaar. igarren-feinerem Januar igen

un

Rundich. weß a. W Rurzw. Januar rtaufer, Ropie-ewünscht. [2583

folonial., illations. Dezember tüchtigen n, tpreußen. r eines Werkes

1111 lte Buch-L. Januar Lebens-bschriften der Auf-

os, Manus engeschäft de Stellg. reußen. tauration

au fofort

Thorn. nar 1901 rechenden fer, ber en, Deli-estillation gansprüche adfl., enburg

nialwaar. häft suche mit ber un. itte Beug-whie und ifügen. Westyr.

n, foliben, mächtigen al-, Eisenerger, der Wor.

enwaaren-sofortigen ilsen Offerten ften und oittet nburg.

leich einen um als

treibege

Sollanb, ustrie tier

ein. Propolnischen polnischen u. Stellung 00 Mart. ographie u. rben brief. 2484 burg t. erften Tage bagu benutt waren, um fich etwas hauslich eingurichten, war man alsbalb bereit gu bem erften enticheibenben

Sauptintereffe an ber Ginnahme ber Beitang forts hatten die im Rorben am meiften engagirten Ruffen hatten auch bereits feit Wochen baran bie Forts auszufundichaften, fie waren überhaupt die Leiter ber gangen Aftion. Bur Theilnahme wurden in erfter Linie Die Dentiden herangezogen, in zweiter Linie bie Frangofen, allerdings tamen biefe nur als Referve in Betracht. 3ch werbe noch häufig Gelegenheit haben, über bie Ramerabichaft unb wirtliche Baff enbruberichaft gut fprecen, bie fich von Unfang an zwifchen Ruffen und Deutschen herangebildet hat. 3ch will baber heute nur furg ermahnen, daß Deutsche, Ruffen und Frangofen, bor allen Dingen aber Deutsche und Ruffen, in

innigfter harmonie stehen. Um 19. September Nachmittags 3 Uhr rudte eine Abtheilung benticher Truppen nach bem Bahnhof Tientfin und fuhr unter klingendem Spiele ber Rapellen bes 1. und bes suhr unter klingendem Spiele der Rapellen des 1. und des 3. oftasiatischen Infanterie-Regiments nach Tongku ab. Sie suhren dis zur letzten Station vor Tongku, Hain-ho, in der Michtung nach den nördlich gelegenen Beitangforts, von wo aus sie sosort zum Kendez-vousplatze bei Si-dav-zao marschirten. Die deutsche Abtheilung bestand aus dem 2. Bataillou des 1. oftasiatischen Infanterie-Regiments unter Führung des Major von Mühlenfels, früher im Infanterie-Regiment 175, einer deutschen Haubigenbatterie von vier 15 cm-Geschüben unter dem Kommando des Hauptmann Krempfam sowie der 1. Kompagnie des 3. oftasiatischen Infanterietow, fowie der 1. Rompagnie bes 3. oftafiatifchen Infanterie. Regiments unter Sauptmann von der Sonde, bisher Rompagnie-Chef im Jufanterie-Regiment Rr. 75, bie gur Bededung ber Batterie tommanbirt wurde.

Bon ruffijden Truppen maren bei ber Aftion betheiligt eine Batterie von 6 Beichugen, ein Bataillon bom 6. Schuten. regiment, eine Feldmörserbatterie von 6 Geschützen, zwei Feldbatterien von je 6 Geschützen, eine Rompagnie Mineure, eine halbe Rompagnie Bioniere, eine Sotnie Rosafen. Dieses Truppenkontingent bilbete zusammen mit unserem 2. Bataillon vom Regiment 1 und eine französische Gebirgsbatterie nebst 2 französischem Melinitgeschützen die Linke Sturmkolonne, die dazu bestimmt war, bei dem Sturmangriff das nördliche ber beiden Forts, das sogenannte Fort II, anzugreisen. Befehligt wurde diese Kolonne von dem russischen Generalmajor bon Berpinenty. Die rechte Sturmtolonne, ber auch bas Belagerungeforps angegliebert war, beftanb aus unserer Saubigenbatterie, seche ruffischen 15 Centimeter-Geschüten, einer ruffischen Feldbatterie, bestehend aus acht 7 cm-Geschüten und

ber beutiden Bededungstompagnie vom 3. Regiment. Befehligt murde die Artillerie durch den rufflichen Oberft Tachotjeleff. Die Sturmkolonne des rechten Flügels feste fich jusammen aus einem Bataillon des 7. ruffifchen Schuben. regiments, einem Rommando Mineure, einer halben Rompagnie Rioniere und anderthalb Kompagnien Gisenbahntruppen, sammtlich russischer Nationalität, befehligt burch ben russischen Oberften Thomaichowsty. Der Oberbefehl über bie rechte Kolonne lag in ber Sand bes ruffifchen Kapitans zur Gee Domojiroff. Die Aufgabe diefer Rolonne follte in bem Angriff auf Fort I bestehen. Dieses Fort I war das fübliche ber beiben anzugreifenden Forts. Die Reserbe unter bem beiden angugreifenden Forts. Befehl bes Dberft Uni finow bestand aus zwei Kompagnien frangofischer Marine-Infanterie, einem Bataillon vom 7. und 12. und zwei Rompagnien vom 10. ruffifchen Infanterieregiment. Das Bange ftand unter bem Befehl des ruffifchen Generals Den Auftlarungsbienft Freiherrn bon Stodlenberg.

zwei Drimorety . Dragoner Schwadronen bemirften Sotnie . Rosaten unter bes Oberfren Bflug, Chefs bes Stabes des Abmirals Alexejem, bes Sochittommanbirenden der ruffifchen Truppen. Den beutichen Truppen hatten fich außerdem ein Kommando von 95 biterreichischen Marinesoldaten von den Schiffen "Raiferin Elijabeth", "Maria Theresia", "Aspern" und "Zenta" unter bem Kommando bes Schiffsleutnants Schufterlit angeschlossen. Die Belagerungsartillerie war bereits in ber Nacht vom 19. zum 20. in ihre Stellungen eingeruckt. Sie hatte sich sublich bes Gifenbahndammes in der Sohe von Fort I eingebaut, und amar hinter bem Bahndamm in unmittelbarer gohe bes borbin

erwähnten Bahnwärterhauschens. Die Aufgabe, die Forts zu nehmen, war beshalb nicht leicht, weil die Chinejen burch Durchsteden ber Damme das ganze

Belande in der Umgebung unter Baffer gefett und außerbem die Forts auf einen Umtreis von nahegu zwei Rilometer mit

bielen Minen umgeben hatten.

Die Forts liegen etwa acht Kilometer (Luftlinie) nördlich bon Taku, und zwar beden sie die Mündung des Tichau-ho, eines fleinen Ruftenfluffes, ber aber boch noch die Breite ber Befer befigt. Es find im Gangen brei Forts und eine Ungahl gesestigter Militärlager. Doch waren fammtliche Truppen aus ben Lagern in die Forts gurfidgezogen worden. Die zwei Hauptforts liegen auf der rechten Seite des Tichau-ho. Es find moderne forte, die mit ben besten Geschüten, melftens frappgeschüten, ausgestattet find. Das britte fort auf ber Fluffeite war nach Erfundungen ber Ruffen berlaffen. Infolgebeffen tounte fich der Angriff nur gegen die beiden Forts auf dem rechten Ufer bes Tichau- ho richten.

Das Gelande, auf bem bie Forts ftehen, ift sumpfig und mit tur ichmalen Dammen gegen bie Gee bin befeftigt. Da bie Damme burchftochen waren, fo ftand das gange Belande unter Baffer, ein widerlich gelbes, brafiges Baffer, das fich mifchte aus dem ichmutigen Tichon-ho und aus Geewaffer. Das fogenannte Fort II liegt in unmittelbarer Nahe bes Dorfes Beitang, mahrend bas Fort I etwa 2 Kilometer füblich davon

liegt. Bu ben beiden Forts führt von der Bahnseite her ein breiter Damm, ber sich gobelt, sodaß der eine Zweig nach Fort I, ber andere nach Fort II führt. Un dieser Gabelung war eine borgeschobene dinefifche Batterie bon bier Befcugen aufgefahren.

Der Angriff follte entfprechend ber oben angegebenen Bertheilung von der Bahnstrecke aus ersolgen, und zwar in zwei Kolonnen, einer rechten und einer linken. Die linke (nördliche) Kolonne sollte sich programmmäßig auf Fort II, die rechte (jüdliche) Kolonne auf Fort I wersen. Der Berlauf des Kampfes gestaltete fich etwas anders.

#### Berlin, ben 28. Robember.

– Die Kaisernacht "Hohenzollern", welche seit drei Bochen, die Befehle des Ratfers erwartend, feebereit auf der Rhede in Riel lag, wird, wie von dort berichtet wird, teine Reise mehr antreten, sondern demnächst in ber taiferlichen Werft in Winterlager geben.

— Für bie Reisen bes Kaifers wirb, nach der "Bild-hauer Ztg.", jest ein reichgeschnittes Rednerpult in einem Berliner Geschäft angesertigt. Die Modelle sind von Schülern des Kunftgewerbe-Museums unter Leitung eines Behrers ausgeführt worden. Der Entwurf ift im fogenannten Reichstagsftil mit fippigen beralbifchen Bierat gehalten.

Der Reichsanzeiger veröffentlicht bie Berordnung, moburch ber Beitpuntt, an welchem die Schiedegerichte für Arbeiterberficherung an Stelle ber bisherigen nach Berufs. genoffenicaften errichteten Schiebsgerichte gur Entscheibung von Streitigfeiten aus ber Unfallversicherung treten, auf ben 1. Januar 1901 feftgefest wirb.

Der Minifterialbireftor im Reichsamt bes Innern b. Woebtfe foll nach einer ber "D. Berfich. Big." gugehenden Melbung gum Brafibenten bes nach bem Reichsversicherungsgefebentwurf neu gu grundenden Auffichtsamts für Brivat-

- Die prengischen Militarbehörden werden unn fchon gar gezwungen, ihren Bedarf an Rohlen aus bem Mustande zu beden. Der "Roln. Bolfsatg." wird aus

Maing geschrieben: "Der gefammte nachftjährige Rohlenbebarf für bas "Wer gezammte nachtlagtige Rohlenbedution gehört AVIII. Armeeforps, zu bem auch die Mainzer Garnison gehört (der Sitz bes XVIII. Korps ist Franksurt. Red.), wird in England gebeckt. Trotz breimaligen Berdingungsausschreibens war aus Deutschland kein Angebot zur Lieserung dieses Kollenbedarfs eingelaufen, sobas die Militärverwaltung sich ge-Krollenbedars eingelaufen, sodas die Militärverwaltung sich genöthigt sah, auf freihändigem Wege mit Rohlen sich zu versorgen, und zwar, da inlämdische Kohlen nicht mehr au haben waren, mit Kohlen aus England. Die Firma Kleinschmidt in Frankfurt hat den Bezug der englischen Kohlen vermittelt; die ersten Abschlüsse sind bereits in Lieferung und die Kohlen werden in Mainz, in Kaktel und in Frankfurt aus großen Schleppkähnen unter militärischer Aussicht

Das 60jährige Dienftjubilanm felert heute (Mittwoch) der General der Insanterie und Generaladjutant weiland Kaiser Bilhelm I. Hans Lothar v. Schweinit, der den größten Theil seiner Dienstzeit in der diplomatischen Lausbahn verbracht Am 30. Dezember 1822 geboren, trat er am 28. November 1840 beim 1. Gb. Rgt. 3. F. auf Beforberung ein, war eine Beit lang perfonlicher Abjutant bes Rronpringen (fpateren Raifers Friedrich) und im April 1865 wurde er Flügeladjutant bes Königs Wilhelm I. Im Juni desselben Jahres wurde er Oberst-leutnant und Militarbevollmächtigter in Petersburg, wo er, nur mahrend bes biterreichifden Rrieges jum hanpt-quartier berufen, bis November 1869 blieb. 3m Dezember 1869 murbe er als Generalmajor (mit 47 Jahren) jum Befanbten für Breugen und ben Rorddeutschen Bund in Bien ernannt. 3m Darg 1871 wurde er bort taiferlich benticher Gefandter und im Rovember 1871 Botichafter. Rachbem er in Bien funf Jahre hindurch bas Deutsche Reich vertreten hatte, wurde er im Marg 1876 Botichafter in Betersburg, wo er 161/g Jahre blieb, um bann im Rovember 1892 abberufen gu werben und nach Raffel überzufiedeln.

- Gin Freund Raifer Wilhelmed II., ber feit vielen Jahren als Direttor ber Beimarer Runfticule wirtende Gra v. Gört (von Schlit), ist vom Großherzog von Weimar zum "Professor" ernannt. Graf Gört theilte biese Besörberung bem Raifer mit, und biefer iprach telegraphisch seinen Glud-wunsch aus, wobei er hingufügte, ber Graf moge sich unter teinen Umftanben die weitverbreitete Professoren-Untugend

angewöhnen - bie Bergeglichteit.

Die geplante Gintaufegenoffenfchaft ber Badermeifter in Berlin und aus ben Bororten ift jest gebilbet Sie will gunachft ben Brennmaterialieneintauf genoffenschaftlich betreiben, bann aber auch ihren Betrieb auf den Große eintauf fammtlicher Baderrohmaterialien ausbehnen. Das Grund tapital ber Genoffenichaft ift vorläufig auf 1/2 Million Mart festgesett in Antheilscheinen von je 100 Mart. Borfitenber bes Aufflichtsraths ift ber Obermeifter ber Innung "Germania", Direttor ber Obermeifter ber Innung "Concorbia".

Frankreich. Dim Paul ift noch immer ber Gegenftand begeisterter Rundgebungen seitens der Parifer. Auf ben Strafen fingt man in großem Chorus allerhand Burenhymnen, Die jedoch übertont werden bon einem Liebe nach ber Melodie bes alten Rriegsgejanges ber Boulangiften, bas man textlich umgestaltet hat. Das Lieb

mit bem Endreim:

"C'est Kruger, Kruger, Krugere, C'est Krugère qu'il nous faut, Oh! Oh! Oh! Oh!",

wird bon Behntausenben bor bem Sotel Scribe mehr gebrüllt als gesungen und Kriiger muß sich der begeisterten Boltsmenge bon Beit zu Beit auf dem Balton zeigen! Als 1500 Studenten am Dienstag Bormittag zu dem Sotel Scribe zogen und Sochrufe auf Rrilger ausbrachten, wurden, ähnlich wie in Marfeille, aus einem Genfter bes Grand Sotel Rupfermungen auf die Strafe geworfen. Ginige Poligiften und Studenten wurden von Weldftuden getroffen. Es entstand ein furchtbarer Tumult, die Bolizei ließ fofort die Genfter des Sotels ichließen und verhinderte die Rundgeber, in das Sotel einzudringen. Die Spite des Buges war, als der Zwischenfall fich gutrug, bereits am Hotel Scribe angelangt, und nur dem sofortigen Empfang der Abordnung durch Krüger war es zu verdanken, daß kein größerer Tumult vor dem Hotel entstand. Die Studenten begnügten sich, bei ihrem Rückzuge vor dem Sotel gu pfeifen und ein Lied anguftimmen: "Chamber-lain gehört ins Frrenhaus!" Die Parifer Bevolteift fiber bie zweitel "englische Rundgebung" rung empört.

Das Bureau bes Gemeinberaths ftattete bem Brafidenten einen gang furgen Gegenbefuch ab und versicherte ihm die Bochachtung und Berehrung ber Barifer Bevölterung. Außerdem empfing Rruger noch unter ben vielen Deputationen, die ber "Liga der Menschenrechte", welche ihm eine mit 25 000 Unterschriften verfebene Adreffe überreichte, in ber gegen ben bon England heraufbeschworenen Rrieg protestirt wird.

Auf feiner Reife nach dem Saag wird Rrilger bet seiner Ankunft in Brüffel seinen Salonwagen nicht verlassen, um sich den Huldigungen zu entziehen, welche die belgische Regierung nicht wünscht. Der Gemeinderath im Haag hat beschlossen, Krüger bei dessen Ankunft in corpore zu begrufen. Der Bürgermeifter wird ihn im Ramen ber Bevölkerung willtommen heißen.

Seinen Aufenthalt in Baris hat Ohm Paul nun boch noch fiber ben Dienstag hinaus verlängert. Um Dienstag Mittag besuchte Krüger bas Parifer Stadthaus, wo ihm ein herzlicher Empfang zu Theil wurde. Er hielt babei etwa folgende kurze Ansprache als Antwort auf die Begrüßung des Brafidenten: "Berginnigften Dant namens ber jo granfame Begner befampfenden Republiten für alles, was Paris that, und noch mehr für das, was es thun wollte. (Stürmischer Beifall.) Die Greuel, beren Schanplat gegenwärtig die beiden Republiken find, betrüben tief unfere Bergen. Aber noch trauriger mare es, wenn alle Anftrengungen eines großen Bolles wie Frankreich erfolglos blieben."

Rugland. Der Bar verbrachte den Montag gut. Um 9 Uhr Abends betrug die Temperatur 36,5, der Buls 66. Nachts schlief ber Bar gut. Um Dienstag Morgen war bas Empfinden und der allgemeine Kräftezustand voll-kommen befriedigend. Temperatur 36, Puls 66.

China. Außer ber Melbung bon bem Bordringen bes Oberften Grafen Jort von Bartenburg nach Ralgan, wo diefer wohl teinen Widerftand gefunden hat (die Boger und bie taiferlich chinefischen Truppen waren westwarts abgezogen), berichtet Graf Bald erfee noch, daß Dberftlentnant v. Arnstedt mit einer kleinen Abtheilung eine Strafexpedition nach Bu-tsing-hiten und Ran-tsai-sun (55 und 40 Kilometer nordwestlich von Tientsin) unternommen hat.

Li-hung-Tichang ift nach Melbungen Lonboner Blatter aus Shanghai ernftlich ertrantt. Er tele-

graphirte an feinen Adoptivfohn Li-ching-fang, der am Sonnabend nach Tientsin abgereist ist. Bielleicht befindet sich der schlane Diplomat aber ganz wohl und schützt die Krankheit nur vor, um für die Unterhandlungen Zeit zu gewinnen. Wahrscheinlich spekulirt er auf die Uneinigfeit der Mächte. Jüngft foll er einem feiner Freunde in Shanghai geschrieben haben: "Das Beste ist: still sein, sich nicht rühren und garnichts thun! Die fremben Teufel werden fich ichon gegenseitig in die Saare fahren!"

In Shanghai tam es am Montag Abend zu einem Bufammenftog zwijchen etwa 30 frangofifchen Sol. daten und einer Anzahl englischer Polizisten, bei dem

mehrere Berfonen bermundet wurden.

Aus Südafrita bringen Londoner Blätter allerhand Siegesnachrichten", nach welchen bie Englander über bie Buren Baffenerfolge bavongetragen haben follen, die aber auch wieder die gabe Biderftandstraft und die noch immer nicht aufgelöfte Organisation des tapferen Bolles beweisen. Nach einer Depesche des Feldmarschalls Roberts aus 30hannesburg bom 26. November haben im Dranjefrei-ftaat einige Gefechte stattgefunden. Der englische General Clement ift gegen Rietfontein bormarichirt, wo ihm ber Burenführer Delaren mit 1000 Mann und mehreren Beichüten, unter benen ein Bwölfpfünder, Biderft and leiftete. Die Buren follen bort auseinandergefprengt worben fein. (Bahricheinlich werben fie an einer anderen Stelle wieder auftauchen. D. Reb.) Delaren muß fich boch wohl ftart fühlen, benn er hat es abgelehnt, Buren in fein Rommando aufzunehmen, welche ben Neutralitätseib geleistet haben. Roberts hat bagegen 20000 Mann frische reguläre Truppen verlangt, wofür er die gleiche Zahl von "abgenutten Truppen" hinschicken will. Das Schabamt in London hat fich damit aber nicht einverftanden ertlart. Es wird wohl wiffen, warum. Armeen laffen fich fogar mit englischem Gelde nicht aus bem Boden stampsen. — In London ist eine inzwischen von Roberts bestätigte Nachricht eingetroffen, daß eine Berschwörung zur Ermordung Roberts entdeckt worden ist. Etwa zwanzig Ausländer sollen dabei betheiligt seine. Die Berschwörer hatten eine Mine gelegt, welche letten Sonntag, mahrend Roberts in Johannes burg in der Rirche war, auffliegen follte. Die Berichwörung ift burch bie Wachsamfeit ber Bolizei und ber Schutywache Roberts' entdectt worden. Etwa gehn Berfonen, meiftens Staliener, find berhaftet worden.

#### Ans ber Proving. Graudens, ben 28. November.

— [Von der Weichsel.] Der Wasserstand betrug am 28. November bei Thorn 0,86 (am Dienstag 0,84), bei Fordon 0,98, Eulm 0,68, Graudenz 1,26, Kurzebrack 1,46, Pieckel 1,36, Dirschau 1,48, Einlage 2,06, Schiewenhorst 2,14, Warienburg 0,76, Wolfsdorf 0,60 Weter über Rull.

— [Vor der Stichtwahl in Weserig-Vomst.] Eine vom Krodist Ardecki geleitete nomische Wählerversammlung fand

Bropft Radedi geleitete polnische Wählerbersammlung fand am 26. November in Meserit statt. Die Bersammlung war auch start von Deutschen besucht. Es sprachen ber Graf von Dielgynsti-Robnit und ber Centrumsabgeordnete Dasbach. Bahrend ber Reden ber genannten herren machte fich ein großer Widerspruch und solche Unruhe bemerkbar, daß man die Auflösung der Bersammlung befürchtete. Her Dasbach erklärte hierauf, daß eine Diskussion stattfinden werde, in der Jeder sich zum Worte melden könnte. Als aber her Dasbach seine Rede beendet hatte und man in der inzwischen ruhig gewor-Nede beendet hatte und man in der inzwischen rugig geworbenen Bersammlung die Eröffnung der Erörterung erwartete,
erhob sich plöglich herr Propit Radeck und schloß die Bersammlung, indem er erklätte, eine Diskussion könne nicht
stattsinden wegen der vorher herrschenden Unruhe. Diese
Ueberrumpelung der Gegner des radikalen polnischen
Reichstagskandidaten erregte großen Unwillen, zumal bekannt
wurde, daß von vornherein beschlossen war, eine Diskussion
wicht zu gestatten weis eine Ausahl von Deutschkant nicht zu gestatten, weil eine Anzahl von Deutschfatholiten für die Ball bes beutschen Kanbidaten sprechen wollten. Es muß doch um die Aussichten des polnischen Kandidaten nicht allgugut ftehen, wenn bie herren gu folden Mitteln greifen muffen und den Gegner mundtodt gu machen fuchen.

Generalmajor b. Rrogh, ber neue Rommandeur ber — Generalmajor v. Krogh, der neue kommandeur der 72. Infanterie-Brigade in Dt.-Eylau, steht im 53. Lebensjahre, wurde 1866 Ofstzier und erward sich 1870 als Leutnant das Ciserne Kreuz, Als Major kommandirte er einige Jahre das 2. Bataillon des Infanterieregiments Rr. 77 in Celle. 1894 wurde er unter Besürderung zum Oberstleutnant zum Stade des Just-Kegts. 96 und 1897 als Oberst und Kommandeur des neugebildeten 169. Infanterie-Regiments nach Rarleruhe verfest. 3m herbit biefes Jahres murbe er mit ber Führung ber 72. Infanterie - Brigabe beauftragt.

— Generalleutnant 3. D. Engen Nernst, ner von 1890 bis 1893 die erste Artislerie-Brigade in Königsberg kommandirte, ift im Miter von Gi Jugien in Maumhurg gestorben.

- Un die polnischen Damen wendet fich ber polnifche Berein gur Befämpfung ber Sagarbiptele in Bofen mit einem Aufruf, in bem bie Bitte ausgesprochen wirb, bie Damen möchten ben Berein in seinen Beitrebungen, bie Dagarbipiele auszurotten, thattraftig unterftugen.

— [Landwirthschaftliche Berufogenoffenschaft.] Die

ben Gemeindevorstehern bisher gewährte Entschädigung von vier Brozent für Sinziehung der Berufsgenossenichafts-Beiträge ift vom 1. April 1901 ab auf zwei Prozent herabgesett

— [Personalien von ber Regierung.] Der Regierungs-iculrath Deltjen in Marienwerder ist zum Provinzialschulrath in Sannover ernannt.

- [Berfonalien bom Gericht.] Der Referendar Felig Detowati in Marienwerder ift jum Gerichtsaffeffor ernannt, ber Rechtstandibat Felig Kanter in Marienwerber ift jum Referendar ernaunt und bem Amtsgericht in Riesenburg gur Befchäftigung überwiesen. Der Gefretar und Dolmeticher Ballafch bei bem Amtsgericht in Bugig ift an bas Amtsgericht in Reumart verfest.

— [Berfonalien bon ber Wafferbauberwaltung.] Bum, Rachfolger bes herrn Baurath Lowe in Marienwerber ift herr Bafferbauinfpettor Taut in Dangig ernannt.

24 Dangig, 28. November. Die Beftpreußtiche Mergte-

2 Sangig, 20. Robentoet. De Werfte bei bern De Gistin-tammer hielt unter dem Borsit des herrn Dr. Lisbin-Danzig eine Sigung ab, in der nur einige Kassensachen und innere Angelegenheiten ersebigt wurden. Die Stadtverordneten-Versammlung berieth gestern in geheimer Sigung über das Projett der Erweiterung ber Dangiger hafenanlagen und ber neuen hafenbahn. Die Magiftratevorlage formulirt bie von ber Stadtgemeinbe gu übernehmenden Berpflichtungen bahin, bag ber Ausbau ber ftabtifden Schuitenlate und bes Baffins am fublichen Ende mit Schiffsmenbeplat in ber tobten Beichfel, fowie ber Abfitch am "Bolnifchen Saten" (Ginmundung ber Mottsau in Die tobte Beichsel) mit Einschluß bes Grunderwerds, und ferner bie Unterhaltung ber ausgebauten Schuitenlate, bes Bassins, bes Schiffsmendeplages und bes Abstichs als neuer Theil ber ftattifden Safengemaffer auf ftattifde Roften gu übernehmen

bes Gri anlage für be land um bie und auf ber ausgebau gewährleiftet Tage ber Bet ftelle auf bem mindeftens 60 für jede an bi jahres 56 Pfe an bie Stat Dedung ber Stadtanleihe Ter G Nath im Kr

militärifcher S hölzern entft ber Firma P durch zwei G Der Ho

hatte gefter: Erfolg. Der tenben treffli mehere Male Mus bei

brannte bie bem Boben o hafte Stelle Räumen lager Rathners Unt

und Scheune, & Riefe ruffifden Ruf mit ihrem in Stadt. Währ berfügten, tr Arbeitszeit i trattirt hatte ber Buderfabitrunten liege fammten Baa ins Gafthaus auf der nach du theilen. bag R. ben I Schiegen tam Tajchenmesser den Borfall Räuber mitte bem Czichopt

gegeben werb Czeret, bor 14 Tagen heim, beftahl bem in ber Diefferftiche a los barnieber

Berfammlung mit einigen n elettrifchen man barauf bilbungs = 1 in ber borige Uebernahme i 45 000 Dit. 5 hierauf nicht llebereinfomn ber staatliche über. herr gefucht. Seri höhere Töch 1886; bie Bei die Benfion o

W Röni Minifters f im Sandelan hier eingetro handels an f Lufensty bei unterrichtete Besprechunger

Der Bro Universität if Fakultät an Albert für Ministerium Infterbi

nutte Privi am Abend ! Ballethen Laberaum De Postagentur Bode fitenbe Gelbbriefbeut Die in ben @ a. zwei ? 30 Doppelfro ber geftohlen bon 300 M1

L Lyd, einem andern Scheune nebf los, bağ das Lyd, 2

Connabend 1 Bögeln fre fich, in Folge immer tiefer folugen und lebend einge Erde nieberg Es waren ? and andere lumme), die Muf einem f ind am Soi fleinen Mühl bewohnen Umeritas. Silds und M bolland berji

\* Inow angerverb fest für ben Rawitsc efiger 28011

Rittergüter 9

befindet hütt die Beit zu neinig = Freunde till fein, remben

· Haare gu einem n Sol. bei bem

Merhand über bie die aber ch immer beweisen. aus 30= njefrei= General ihm der mehreren iderit and

t worden en Stelle och wohl in fein tätseid Mann ie gleiche ill. Das erstanden en lassen n Boden jen bon

aß eine

entdectt dabei be-

e gelegt, hannes. Die Berund der ehn Pern.

etrug am 0,84), bet brack 1,46, horst 2,14, ull. Eine bom lung fand olung war Graf von Dasbach.

ein großer n die Auf-ch erklärte der Jeder bach seine hig geworerwartete, bie Berinne nicht he. Diese polnischen al befannt Distuffion tholiten

n wollten. daten nicht eln greifen andeur der ebensjahre, tnant bas Jahre bas elle. 1894 jum Stabe andeur des the verfett. ihrung ber

r pon 1890 mmanbirte, polnische in Bofen wird, bie ingen, bie

aft.] Die igung von to-Beiträge rabgesett Regierungs-

ialiculrath enbar Relie or ernannt, er ist zum enburg Dolmeticher Umtsgericht

nng.] Zum, der ist Herr

he Merzte r. Liavin. ufachen und h gestern in erung ber bahn. Die

emeinbe gu lusbau ber n Ende mit Abstich am die tobte ferner bie Bassins, bes Theil ber übernehmen

ift. Ferner berpflichtet fich bie Stadt gur unentgeltlichen Bergabe bes Grund und Bobens für eine ftaatliche Gifenbahn-anlage für ben Güterverkehr vom Rangirbahnhofe bei Altschottanlage für den Güterverkehr vom Rangirbahnhose det Altschottland um die Ostfront herum nach dem Weißhöser Außendeich und auf die Rehrung die an das östliche User der ausgebanten Schuitenlake sowie nach dem Holm. Schließlich gewährleistet die Stadt auf die Daner von fünf Jahren, vom Tage der Betriebseröffnung der öffentlichen Güterabsertigungsstelle auf dem Holm daselbst, einen Güterumschlag von jährlich mindestens 60000 Tons zu je 1000 Kilogramm in der Art, daß sür jede an dieser Zahi sehlende Tonne am Ende des Rechunugssiahres 56 Psennig gleich 5,60 Mt. pro Wagen zu je 10000 Kilogram die Staatseisenbahn-Berwaltund gezahlt werden. Zur Deckung der Wesamm tkosten soll in eine neu aufzunehmende Stadtanleihe der Betrag von 1900000 Mt. eingestellt werden. Ter Geheime Oberregierungs- und vortragende Rath im Kriegsministerinm Schönhals ist zur Besichtigung militärischer Bauten hier eingetrossen.

Nath im Kriegsministerium Schönhals ist zur Besichtigung militärischer Bauten hier eingetrossen.

Turch undorsichtiges Umgehen mit brennenden Streichhölzern entstand gestern Nachmittag in dem Spirituosenkeller der Firma Prehell in der Heiligengeisigasse ein gefährliches Feuer, das aber, bevor es zu Explosionen kommen konnte, durch zwei Gassprizen gelöscht wurde.

Der Hospernsänger Wilhelm Grüning aus Berlin hatte gestern Abend als "Lohengrin" einen bedeutenden Ersolg, Der Künstler, der durch die anderen Mitwirkenden tresslichs unterstützt wurde, mußte nach jedem Att mehere Male erscheinen.

Aus dem Danziger Werder. 27. November. Gestern

Ans dem Danziger Werder, 27. November. Gestern brannte die Lehkauer Wachtbude nieder. Das Feuer, auf dem Boden ausgekommen, ist wahrscheinlich durch eine schab-haste Stelle im Schornstein entstanden. Die in den oberen Räumen lagernden Sachen tonnten nicht gerettet werden.

Golinb, 27. November. Das Gehöft bes hiefigen Rathners Anton Cieptowsti, bestehend aus Wohnhaus, Stall und Schenne, ist vollständig niedergebrannt.

und Scheune, ist vollständig niedergebrannt.

A Niesenburg, 27. November. Um Sonntag kamen die russischen Rübenarbeiter Czichotti, Kanitt und Kolkowski mit ihrem in Halbersdorf gewonnenen Arbeitsverdienst in die Stadt. Während die beiden Letzteren nur über geringe Beträge versügten, trug Czichott den ersparten Lohn seiner ganzen Arbeitszeit im Betrage von 127 Mt. bei sich. Nachdem R. und B. in der Herberge ben Cz. tüchtig mit Schnaps und Bier traktirt hatten, begaben sich alle drei gemeinschaftlich auf das der Zuckersabrit gehörige Kübenseld, wo Czichott sinnlos betrunken liegen blied und von seinen Landsleuten seiner gesammten Baarschaft beraubt wurde: R. und K. kehrten nochmals ins Sasihaus zurück, um dort weiter zu zechen, und gingen dann auf der nach Rosenberg sührenden Chausse fort, um den Raub zu theilen. Hierbei geriethen sie in einen so heftigen Streit, daß R. den K. mit einem geladenen Revolver bedrohte. Zum Schießen kam er jedoch nicht, weil ihm sein Genosse mit einem Taschenmesser die rechte Hand zersseische. Die inzwischen von den Borsall benachrichtigten Bolizeis Beamten versolgten die Räuber mittels eines Wagens und verhafteten sie, und so konnte dem Czichott das ihm geraubte Gelb sast vollständig zurückgegeben werden.

Czersf, 27. November. Der Arbeiter S. aus Koneffa kehrte vor 14 Tagen nach Berbüßung einer zweijährigen Gefängnißstrase heim, bestahl Nachts seinen Bater und die Schwester, brachte bem in der Wiege liegenden vierjährigen Kinde mehrere Messerstiche am Kopse bei und entstoh. Das Kind liegt hoffnungs-

los barnieber.

1-1 Cibing, 27. November. In einer außerordentlichen Berfammlung der Stadtverordneten beschäftigte man sich mit einigen wesentlichen Aenderungen in der Liniensührung der elektrischen Straßenbahn. In geheimer Situng bereth man darauf die Uebernahme der staatlichen Fortbildungs und Gewerkschule. Die Stadtverordneten hatten in der vorigen Situng beschlossen, statt der vom Staate für die Uebernahme in Aussicht gestellten jährlichen Entschäddigung von 45 000 Mt. 55 000 Mt. zu sordern. Der handelsminister ist hierauf nicht eingegangen. Nach längerer Dedatte wurde das lebereinfommen genehmigt. Hernach geht also die Verwaltung der staatlichen Fortbildungsschule zum 1. April auf die Stadt sider. Derr Direktor Dr. Witte hat seine Bensionirung nachgesucht. Herr Dr. Witte ift 55 Jahre alt und leitet die hiesige höhere Töchterschule mit Lehrerinnenseminar seit dem Jahre 1886; die Versammlung stimmte der Pensionirung zu und seite die Bension auf 4000 Mt. sest.

W Königsberg i. Pr., 27. November. Im Auftrage bes Minifters für Handel und Gewerbe ist ber vortragende Rath im Handelsministerium Geh. Oberregierungsrath Lusensky hier eingetroffen, um sich mit den Einrichtungen des Getreibehandels an Ort und Stelle befannt zu machen. Geheimrath Lusensky besuchte zu diesem Zwece die Getreidebörse. Er unterrichtete sich über die Einrichtungen der Börse und hatte Befprechungen mit ben Intereffenten.

Der Prosesson Freiherr v. Eiselsberg von der hiesigen Universität ist von dem Prosessonen-Kollegium der medizinischen Fakultät an der Universität Wien zum Nachfolger des Prosessons Albert für den dirungischen Lehrstuhl dem österreichischen Ministerium in Borschlag gebracht worden.

Ministerium in Vorigiag gedragt worden.
Insterburg, 27. November. Das zur Postbesörderung benüte Privat-Personensuhrwerk Trempen - Sodehnen ist am Abend des 23. November unmittelbar hinter dem Orte Ballethen beraubt worden. Der Dieb hat den hinteren Laderaum des Fuhrwerts mit einem aus dem Dienstraum der Postagentur gestohlenen Schlissel, unbemerkt von dem aus dem Bock sitzen werden, geöffnet und dem Laderaum zwei Geldbriesbeutel entnommen. Ju den Beuteln besauden sich u.a. Geldbriese mit 1334 Mt. 50 Bfa., 1200, 1000, 400 Mt. Werthangabe. Geldbriefbeutel entnommen. In den Bentein vefanden fich u. a. Geldbriefe mit 1334 Mt. 50 Pfg., 1200, 1000, 400 Mt. Werthangabe. Die in den Geldbriefen enthalten gewesenen Geldwerthe waren u. a. zwei Reichsbanknoten zu 1000 Mt., zwölf zu 100 Mt., 30 Doppelkronen, elf Kronen. Für die Wiederherbeischaffung der gestohlenen Werthe und Postsendungen ist eine Belohnung bon 300 Mt. ausgefest.

L 2nd, 27. November. Geftern Abend brannte eine ber fran B. Sanio gehörige Scheune nieder, die vor acht Tagen bei einem andern Brande nur mit Muhe gehalten worden war. Die Scheune nebft Inhalt waren nicht verfichert, und ift es zweifel-

los, bağ bas Feuer angelegt ift.

End, 27. November. Buftes Gefchrei erfüllte am Sonnabend mit bem Dunkelwerden die Luft, taufende bon Bogeln freiften frundenlang über unferer Stadt, bis einzelne fich, in Folge von Müdigkeit ober durch das Gaslicht angezogen, immer tiefer magten, gegen ben Rirchthurm und andere Gebaube schingen und herniederstürzten. Mehrere Bögel wurden lebend eingefangen, sie konnten sich, nachdem sie einmal zur Erde niedergegangen waren, nicht wieder zum Fluge erheben. Es waren Polartaucher. Unter ihnen besanden sich aber auch andere nordische Meervögel, so z. B. die Lumme (Trottellumme), die sich dem Zuge der Polartaucher angeschlossen hatten. Auf einem flachen Dache hatten sich viele Vögel niedergelassen, und am Sountag erblickte man auf unserem See nach der kleinen Mühle zu Tausende von Polartauchern. Diese Bögel bewohnen hauptsächlich Sibirien und den hohen Norden Amerikas. Sie werden auf ihren Banderungen manchmal nach Side und Bestrußland, Dänemark, ja selbst Deutschland und Holland berichlagen. bolland berichlagen.

\* Juowrazlaw, 27. November. Der Borftand bes Gau-angerverbandes "Aujawien" hat das nächste Gaufanger-fest für den Monat Juni n. 38. in Kruschwitz festgesett.

Ratvitsch, 27. November. Kommerzienrath und Ritterguts-besitzer Boller in Dlonie ist gestorben. Er war Besitzer ber Rittergüter Dlonie und Platschlowo im Kreise Rawitsch, Krzeto-

towice, Sewlig und Wilconice im Kreise Gostyn, sowie eines großen Fabriketablissements in Bunzlau und einer ber reichsten Großgrundbesiger und Industriellen Bosens bezw. Nieder- Stationen. Bar. Wind- windstärke Wetter Temp Cell.

Schlesiens. Stettin, 27. November. Der Pfarrer Krösel in Kloxin hat die Anregung zu der Bildung eines Bereins für Auftlärung der Winterschen Mordsache in Konitz gegeben. Der Pfarrer, der in Konitz während des Brozesies wiederholt gesehen worden ist, hielt einen Bortrag über den Kitualmord und über den Konitzer Mord. Er suchte zu der weisen, daß Ritualmorde seit dem 11. Jahrhundert vorgekummen seien, und stütze sich dabei namentlich auf das Buch von Jüdel Gerson und Prosessor Auhling. Er ging alsdann auf den Konitzer Mord näher ein und bezeichnete ihn als Kitualmord. Diese Uederzeugung habe er aus den Berhandlungen des Prozesses Masloss und "aus Gesprächen mit allen mit dem Frozesser ihn angeregte Sammlung für den Konitzer Berein brachte 206 Mart ein.

#### Berichiedenes.

— Beim Stadtbahnhof Thiergarten (Berlin) fuhr am Dienstag ein von Bahnhof Bellevue abgelassener zweiter Bug auf einen dort haltenden Stadtbahnzug auf. Nach bisheriger Feststellung wurden drei Personen leicht verlett. Die Ursache war die Störung des elektrischen Blodapparates.

— Arthur Sullivans Leichenbegänguist hat am Dienstag in London stattgesunden. Eine lette große Ehre ward dem Todten zu Theil, indem man seine sterdlichen Neberreste in der Kauls-Kathedrale bestattete. Auch vom deutschen Kaiser, der den verstorbenen Komponisten mit besonderer Gunst bedachte, traf eine Kundgebung ein. Der Kaiser überschandte dem Ressen Sullivans, herbert Gullivan, das solgende Schreiben: "Bitte, nehmen Sie meine wärmste Theilnahme bei dem Berlust entgegen, den sie durch den Tod Jhres Onkels Sir Arthur Sullivan erlitten haben, dessen große musikalische Gaben ich stets dewundert habe. Wilhelm I. R." Der Kaiser befahl serner Krinz Lynar von der dortigen Botschaft, ihn bei der Beisehung zu vertreten. Der Prinz legte auch einen Kranz im Kamen des Generalintendanten Graßen Hoochberg auf den Sarg Arthur Sullivans.

— Aus Monte Carlo wird gemeldet, daß der Sportsman - Arthur Gullivane Leichenbegangnift hat am Dienftag

— And Monte Carlo wird gemelbet, daß ber Sportsman Eugen Arion (?), als er auf bem Fahrrad nach hause fuhr, von mastirten Banditen durch einen Revolverschuß getöbtet und

ausgeraubt wurde.

Doppelthaler gelten nach einer Bestimmung des Bundesrat hes bom 1. Januar 1901 ab nicht mehr als gesehliches Zahlungsmittel. Es ist von diesem Beitpunkt ab außer den mit der Einlösung beauftragten Kassen niemand verpflichtet, diese Münzen in Zahlung zu nehmen.

- Gin Refrut ale - Grofibater ift mohl bas Socite, was auf bem Gebiete bes Beirathemefens bis jest bagemefen ift. Baner glückliche Kekrut genügt gegenwärtig bei der ersten Batterie des 1. Badischen Feld-Artillerie-Regiments Kr. 14 in Gottesaue seiner Militärpflicht. Er stammt aus Walldürn und ehelichte vor Eintritt in das deer eine Wittwe, welche ihm mehrere verheirathete, zum Theil schon mit Nachkommen beglückte Kinder in die Ehe brachte.

— [Streitende Priefter.] Großes Aussehen erregt in Mabrid ein Borfall, ber bort in der start belebten Alcalastraße bor ber Calatravatirche passirt ist. Zwei Geistliche kamen in Streit, worauf der eine seinen Gefährten niedersich oß. Der Mörder beging sodann Selbstmord. Die Ursache ift unbekannt ift unbefannt.

— [Eine Maffenvergiftung burch Bier.] In Manchefter und Salford find letthin viele Bergiftungsfälle festgestellt worden, die durch den Genuß von Bier, das mit Arsenit vermischt war, eintraten. Es sind nun noch weitere Bergiftungsfälle, die auf versetzungen und nach gerückgesührt werden, in gang Nordengland vorgekommen und man befürchtet, daß sie auch in London auftreten werden. Im Ganzen sind über tausend Fälle bekannt, von den 54 tödtlich verliesen. Die Entrüstung unter der Bevölkerung ift groß.

#### Renestes. (T. D.)

\* Berlin, 28. November. Bei bem heutigen Em-pfange bes Reichstageprafibiume unterhielt fich ber Raifer fehr huibboll mit jedem der drei Berren über beren per-fönliche und tandemanuschaftliche Beziehungen, mit dem Grafen Balleftrem fprach der Raifer über beffen ichlefische Beffigungen, bem erften Bizeprafidenten b. Frege gegenüber änkerte der Kaifer seine Freude, daß das Besinden bes Königs von Sachsen besser sei, mit Bufing (2. Bizepraf.) unterhielt er sich über ben jungen Großherzog von Medlenburg Schwerin. Die Bolitik wurde in keiner Beife berührt.

\* Berlin, 28. Robember. Der beutsche Botschafter in Baris, Fürst Münster, ift mit Rücksicht auf fein hobes Alter von feinem Baften gurudgetreten.

=Röln, 28. November. Sämmtliche betheiligten Stahlwerfe bom Niederrhein und Westfalen, der Saar, der Mosel und bon Lugemburg beschlossen hente hier endgiltig, einen sosort in Kraft tretenden, auf drei Jahre abgeschlossenen Verband für den gemeinsamen Verkanf bon Trägern und Halbzeng zu gründen.

! Baris, 28. Nobember. Prafibent Aviger embfing im Laufe bes Abenbs Schüler bes Landwirthichaftlichen Inftitute, welche ihm eine Broncefigur überreichten, eine Darftellung, wie David gegen Goliath feinen Cabel fcarft. Rach ber Begruffung hatten Minifter Delcaffe und Rruger eine Unterredung.

! Aniges (Nordfrankreich), 28. November. 3m St. Louisschachte ber hiefigen Kohlengrube erfolgte eine Explosion schlagenber Wetter, bei ber 50 Bergarbeiter getöbtet wurden.

§ Livabia, 28. November. Der Zar verbrachte ben gestrigen Tag aut. 9 Uhr Abends betrug die Temperatur 36,8, Buls 68; heute früh Allgemeinbefinden befriedigend, 9 Uhr früh Temperatur 35,8, Buls 68.

: London, 28. November. Die Blätter melben aus Befing: Die Franzosen ergriffen Besit von einem Gebiete, welches brei Wal so groß ift als die gegenwärtige Konzesson. Sie erklärten, es dauerndzihrer Jurisdiftion zu unterwerfen, und alle Besitheränderungen seit dem 17. Juni für ungiltig.

: London, 28. November. Die Blätter berlangen bie Andweifung aller Andländer aus Transbaal, beren Uchtbarkeit nicht aweifellos ift.

- [Graudenzer Danbelskammer.] Bei ber heute Nachmittag vorgenommenen Erganzungswahl in ber 1. Abtheilung wurde herr Stadtrath Biktorius, bessen Bahlperiode abgelaufen ift, wiedergewählt und an Stelle des nach Berlin verzogenen herrn Budnit herr Bantbirettor Strohmann neugemählt.

#### Better-Aussichten.

Auf Grund ber Berichte ber beutschen Seewarte in Damburg. Donnerstag, ben 29. November : Meift heiter bei Bolken-jug, strichweise Rieberschläge, talt, lebhafter Bind. — Freitag, ben 30.: Bielfach beiter, talt, Nebel, später woltig. - Freitag,

| Stationen.                                                                                                                 | Bar.<br>mm                                                                             | Wind-<br>richtung                                                                      | Windstärke                                                                         | Wetter                                                                                             | Temp.<br>Cels.                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Stornoway<br>Blackiod<br>Shields<br>Scilly<br>Isle d'Air<br>Paris                                                          | 747,1<br>739,2<br>746,4<br>737,1                                                       | 雅.<br>60.<br>60.<br>60.                                                                | fcwach<br>fehr leicht<br>mäßig<br>fehr leicht<br>—                                 | wolfenlos<br>Regen<br>bedectt<br>wolfig                                                            | 1,1°<br>6,1°<br>7,8°<br>7,8°                           |
| Blistingen<br>Helder<br>Christiansund<br>Studesnaes<br>Stagen<br>Kopenhagen<br>Karlitad<br>Stockholm<br>Wisdy<br>Haparanda | 747,8<br>750,6<br>749,7<br>749,9<br>750,1<br>753,6<br>752,7<br>757,6<br>757,1<br>762,9 | ED.<br>ESD.<br>ESD.<br>WEW.<br>WEW.<br>WD.<br>ED.<br>ESD.                              | ichwach jehr leicht ichwach mäßig ichwach mäßig mäßig mäßig mäßig leicht           | halb bed. bedeckt bedeckt bedeckt wolfig Webel Schnee Schnee bedeckt bedeckt                       | 7,2° 5,4° 2,0° 5,4° 6,7° 6,7° 1,0° 4,2° 2,8°           |
| Bortum<br>Reitum<br>Hamburg<br>Swinemünde<br>Rügenwaldermd.<br>Reufahrwasser<br>Wemel                                      | 751,9<br>751,9<br>752,7<br>755,7<br>757,0<br>756,1<br>760,0                            | Windstille<br>Windstille<br>SD.<br>DSD.<br>DSD.<br>S.<br>DSD.                          | Bindstille<br>Bindstille<br>sehr Leicht<br>mäßig<br>Leicht<br>Leicht<br>Leicht     | hetter                                                                                             | 3,6°<br>5,0°<br>5,5°<br>3,7°<br>1,8°<br>-0,7°<br>1,0°  |
| Münster (Besti.) Hannover Perlin Chemnik Breslan Meh Frankfurt a. M. Karlsruhe München                                     | 750,8<br>752,7<br>755,3<br>758,2<br>749,7<br>755,9<br>750,3<br>751,6                   | 8.<br>8.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0.<br>0. | fehr leicht<br>leicht<br>leicht<br>leicht<br>leicht<br>leicht<br>frisch<br>schwach | bebedt<br>bebedt<br>halb bed.<br>Mebel<br>bededt<br>bededt<br>bededt<br>bededt<br>bededt<br>bededt | 5,8<br>6,6<br>3,0<br>-0,1<br>5,0<br>8,2<br>0,6<br>-4,4 |

Ein Maximum liegt über Kußland, eine Depression über Besteuropa (unter 737 mm) vor dem Kanal. In Deutschland herrscht ruhiges, im Süden und Osten tühles und theilweise heiteres, im Nordwesten trübes Better. Meist mildes Better, stellenweise Riederschläge wahrscheinlich. **Deutsche Scewarte.** 

Danzig, 28. November. Getreide- Depeiche. 7,521/2 Mt. beg. D. v. Morftein. Rendement . . .

Ronigsberg, 28. November. Getreide-Depeiche. Weizen, inl. je nach Qual. bez. v. Mt. 144-151.
Roggen, """ 124,00.
Gerste, """" 123-125.
Hafor, """" 116-122.
Erbsen, nordr. weiße Kochw. "" 116-122.
Zufuhr: inländische 79, russische 50 Waggons.

Wolff's Büreau. unveränbert

Berlin, 28. Novb. Brodutten-u. Fondsbörje (Bolff's Bür.)

| 1 | Getreide 2c.         | 28./11.  | 26./11.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O. 11. 21./11.   |
|---|----------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 1                    |          |          | 31/20/0 obr. Idf. Bfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93,20 93,25      |
| ١ | Beigen               | fest     |          | 31/20/0 pont. " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93,10 93,25      |
| ۱ | a.Abnah. Robbr.      | 150.75   |          | 31/20/0 001. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93,30 93,10      |
| 1 | Dashe                |          | 150 50   | 40/0Br.Sup. Bt.1905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 1 | " " Mai              | 158,00   | 157,50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,00 80,50      |
| 1 | W W WALES            | 100,00   |          | 14% Brand. St A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                |
| 1 | Roggen               | feft     |          | Italien. 4% Rente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| ١ | a. Abnah. Novbr.     | 137,75   |          | Deft. 40/0 Goldent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93,70 98.25      |
| 1 | Darley               |          |          | Ung. 40/0 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96,80 96,70      |
| 1 | " " Wai              | 141,50   |          | Deutsche Bantatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199,40 198,75    |
| 1 |                      | 141,00   | 141,00   | Dist. Com. Unl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179,20 177,60    |
| 1 | Safer                | feft     | fefter   | Dred. Bantattien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148,00 147,25    |
| ı | a.Abnah. Novbr.      |          | 133,00   | Defter. Rreditanit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 1 |                      | 133,75   |          | SambA. BactfA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1 | Spiritus             | 100,10   | 100,00   | Rordd. Lloydattien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| ٦ | loco 70 er           | 45,70    | 45,60    | Bochumer Bugit21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 191,90 188,10    |
| 1 | 1000.000             | 20,10    | 20,00    | Harvener Aftien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183,25 181,40    |
| 3 | Werthpapiere.        |          | 1000     | Dortmunder Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92,90 90 30      |
| 1 | 31/20/0Reich&-A.tv.  | 95,10    | 95.00    | Laurahütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 209,70 207,00    |
| 4 | 30/0                 | 87.50    | 87,10    | Ditpr. SildbAftien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1 | 31/20/0Br.StA.tb.    |          |          | Marienb Mlawta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1 | 30/0                 | 87,30    | 87.00    | Desterr. Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85.00 85.05      |
|   | 31/228pr.rit. Bfb. I | 93,20    | 93,20    | Russische Noten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216.35 216,60    |
| Ŋ | 31/2 " neul. II      |          | 92,75    | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | -6-4-            |
| 3 | 30/0 " ritterich. I  |          | 83,75    | Schlugtend. b. Fosb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i hwächt fowach  |
| 9 | 3Bbr.neul. Bfb.II    |          |          | Brivat-Distont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41/80/0 40/0     |
| j |                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . OC /11 . DO11  |
| l |                      |          |          | o. Nob.: 27./11.: 701/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| l | view-yort, 23 et     | zen, fai | imitetig | , b. Mov.: 27./11.: 768/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ; 26./11.: 767/8 |
|   |                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

Städtischer Bieh- und Schlachthof gu Berlin. (Amtl. Bericht der Direktion, durch Bolff's Bureau telegr. übermittelt.) Berlin, den 28. Robember 1900. Jum Berkauf ftanden: 612 Rinder, 2232 Kälber, 768 Schafe,

Jum Berkauf standen: 612 Kinder, 2232 Kälber, 768 Schafe, 13026 Schweine.

Bezahlt wurden sür 100 Pfund Schlachtgewicht in Mark (bezw. für 1 Kfund in Pfa.)

Dähen: a) vollsleischig, ausgemästet, höchter Schlachtwerth, höchtens 7 Jahre alt, Mt. — bis —; b) junge, sleischige, nicht ausgemästet und ältere, ausgemästet Mt. — bis —; c) mäßig genährte iunge, gut genährte ältere Mt. — bis —; d) gering genährte jeden Alters Mt. — bis —; d) gering genährte jeden Alters Mt. — bis —; d) gering genährte jeden Alters Mt. — bis —; d) gering genährte jungere u. gut genährte ältere Mt. — bis —; d) mäßig genährte üngere u. gut genährte ältere Mt. — bis —; o) gering genährte Mt. 47 bis 50.

Färsen u. Kübe: a) vollsleisch, ausgem. Färsen, höchter Schlachtw. Mt. — bis —; b) vollsleisch, ausgem. Kübe, höchter Schlachtw. dit. — bis —; d) mäßig genährte Kübe u. Kärsen Mt. — bis —; o) ält. ausgem. Kübe u. wenig gut entw. jung. Kübe, Färsen Mt. — bis —; d) mäßig genährte Kübe u. Kärsen Mt. 47 bis 50; e) gering genährte Kübe u. Kärsen Mt. 47 bis 50; e) gering genährte Kübe u. Kärsen Mt. 48 bis 45.

Kälber: a) feinste Mass- (Vollm.-Mass) u. beste Saugfälber Mt. 78 bis 80; b) mittlere Mass- und gute Saugfälber Mt. 68 bis 72; o) geringe Saugfälber Mt. 50 bis 56; d) ältere, gering genährte (Freser) Mt. 38 bis 42.

Schafe: a) Masslämmer u. jüng. Masshammel Mt. 62 bis 66; d) ält. Masshammel Mt. 50 bis 57; o) mäß. genährte Kammel u. Schafe (Merzschafe) Mt. 44 bis 48; d) Folsteiner Riederungsschafe (Lebendgewicht) Mt. — bis —.

Schweine: (sür 100 Ksund mit 20% Tara) a) dollsleischig, der seineren Rassen und deren Kreuzungen bis 11/4 3., 220—280 Ksund schwer Mart 55; b) schwere, 280 Ksund und darüber (Käser) Mart 57; c) sleisch. Mt. 51—53; d) gering entwickelt Mt. 46 bis 50; e) Sauen Mt. 48 bis 50.

Berlauf und Tendenz des Marttes:

Bom Kinder austrieb blieben ungesähr 40 Stilc undersant.

Berlauf und Tendeng bes Marttes: Bom Kinderauftrieb blieben ungefähr 40 Stüd unwerkauft.
— Der Kälberhandel gestaltete sich ruhig, bei geringer Baare schleppend. — Bon den Schafen wurden ungefähr 500 Stüd abgeset. — Der Schweinemarkt verlief schlevvend und wird voraussichtlich nicht ganz geräumt,

Heute Nachmittag entschlief sanft nach kurzem, mit Ergebung getragenem Leiden mein geliebter Mann, unser theurer Vater, Schwiegervater, Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel, der Kaufmann und Oberleutnant a. D.

# Albert Nadolny.

Dieses zeigt tiefgebeugt im Namen der Hinterbliebenen an

Danzig, den 27. November 1900. Neugarten 22 d.

Agnes Nadolny, geb. Wolffsohn.

Die Beerdigung findet am Sonnabend, den 1. Dezember cr., Nachmittags 3 Uhr, auf dem St. Katharinen-Kirchhofe von der Leichen-

Sonntag, den 25. d. Mts., nahm Gott durch einen sanften Tod nach kurzem Krankenlager aus unserer Mitte den Gastwirth Herrn

# Carl Schlemann

Mitglied des Krieger-Vereins, der Schützengilde und des Männer-Gesang-Vereins. Wir verlieren in dem Dahingeschiedenen einen treuen Kameraden, einen lieben Schützenund Sangesbruder. 12708

Grunau, Kr. Flatow, d. 26. Nov. 1900.

Für Jahnleidende! Bin 6., 7. u. 8. Dezember in meiner Bohnung hotel Deutices [147]

Riesenburg

gu tonfultiren. A. Schneider.

Giferne [2677

Sipplowrics
8 Stüd, darunter 2 bremsbare, à 3/4 chm Inhalt, bei 60 cm Spur, verkänflich im Baugeschäft Mehrlein, Thorn.

1900. Neuheiten. Christbaum-

Confecti bekannt. Güte, sorg-fält. verpackti Kisten, 1 Kiste ca. 450 Stück mittlere oder ca.

250 Stück extra grosse nur 250 Stück extra grosse nur 3 Mk. 3 Kisten 8 Mk. voll-ständ. portofrei. Alles Porto trage ich, geg. Nachnahme. Gustav Herrlich, Dresden 10 E.

Soll. Ranchtabate von Horm's Oldenkott & Söhne in Amiter-dam zeichnen sich durch feines Aroma u. größte Wohlbefomm-lichkeit aus.

Fabrif-Dieberlage bei

Eugen Sommerfeldt, Graudenz.

Engluder

einzelne Muster, gute Sorten, Stück 1, 1,25, 1,50, 1,75, ehr groß 2, 2,50, 3, 3,50, 4

Handtücher

Dupend 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, **Zaschentücher** 

Damen-Bemden und

=Jaden

Stüd 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2,

Herren-Aragen

Der Vorstand des Krieger-Vereins Grunau. Der Vorstand der Schützengilde Grunau. Der Vorstand des Männergesangvereins Grunau.

2751] Heute Rachm. 11/2 Uhr entschlief sauft m. liebe Wutter, Schwester u. Schwiegermutter, die Wittwe

Anna Meyer im 47. Lebensjahre. Dieses zeigen tiesbetrübt an

Grandenz, d. 27. Rovemb. 1900.

Die trauernden Hinterbliebenen Sinterbliebenen Eduard Polz u. Frau. Die Beerdigung findet Freitag, d. 30. Novbr., 21/2 Uhr. v. Trauerhause Oberbergst. 69 aus statt.

Heute Worgen 8 Uhr entschlief sanst zu einem besseren Leben meine liebe Frau, unsere un-vergestliche Mutter, vergeßliche Schwieger- und Große [2670

# Friederike Freytag

geb. Janke

im 83. Lebensjahre. Dieses zeigen mit ber Bitte um fille Theil-nahme tiefbetrübt an

Gr.-Nebrau, den 27. November 1900.

Die tranernbeit hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Freitag, den 30. d. Mts., Nachm. 2 Uhr, von der hiefigen Kirche aus auf dem KL-Nebrauer Kirch-hofe ftatt.

D-0-0-0-0-0-0-6-6

2642] Durch bie Geburt eines fraftigen Maddens eines fräftigen Mat wurden hocherfreut

Budfin, ben 24. Rovember 1900. Dr. Demmler

und Fran Magdalene, geb. Finck. \$ 0000+0000£

Berein Fischverwerthung Landw. Gen. m. b. S. Bromberg - Jagofchüt.

Söchfte Berwerthung für Fische, Wild, Geflügel, Butter, Gier. [2648 Billige Beihnachtstarpfen. Zafel-Bander v. 55 Pf. p. Pfb.

Frische Seradella boch teimfäbig, empfiehlt gur brompten und fpateren Lieferung War Scherf, Grandeng.

neue Facons, 4 fach, Dukend 3, 3,50, 4, 4,50, 5, 6, gegen Nachnahme. Umtausch ge-frattet. [2453

Berlinische Lebens = Bersicherungs - Beselschaft bou 1836. Hierdurch bringen wir zur öffentlichen Kenntniß, daß wir unsere Generalagentur Danzig nach dem Ableben unseres langjährigen Bertreters herrn Leo Drewis bom 1. Dezember d. 38. ab Herrn Oscar Schröder

übertragen haben. [2705 Das Burean ber Generalagentur befindet fich bis auf Weiteres in den bisberigen Räumen

Danzig, Thornicher Weg Dr. 1d.

Bettfedern=, Dannen= n. Betten=Berfand. Spezial.: Fertige Betten, Stand zu 15, 20, 23,50, 25, 28, 32 35, 38, 40 bis 60 Mf. Berjand unter Garautie. Erafte Lieferung feinster Hans Stascheit, Dt.-Chiau.



E. E. Kocn, Hannover 64, liefert an Lehrer, Förster, Militäre, Boste, Bahnu. Brivat-Beamte Nähmaschinen System beste hocharmige Nähmaschinen Singer, hocheleganter Ausbaumtisch, mit 52 Mark sammtlichen Apparaten, für franko bei fünfjähriger Garantie. Ringschiffdens maschinen, Schuhmachere, Schneibere u. Schnellenähmaschinen, sowie Kolle, Bringe und Baschmaschinen billigst.

Futterschneid-Maschinen in 20 Sorten. Jahresproduktion: Uber 10000 Stück. Vorteilhafte Bezugsquelle für Wiederverkäufer. J. Weipert & Söhne Maschinenfabrik und Eisengiesserei Heilbronn (Württbg.)

Cilsiter Ia.

vollfette Beibewaare, Centner frankirt 56 Mt., Bostpackete un-frankirt, verkauft [2663 **Gut Brakan** b. Tiefenau.

Grosse Rothe Kreuz-Lotterie

Ziehung vom –21. Dezember 1900. 16870 Gew. = 576 000 Mk. Hauptgewinue: 100 000 Mark, 50 000 Mark, 25 000 Mark u. s. w. Original-Loose à 3 Mk. 30 Pf., Porto und Liste 30 Pf. extra = Mark 3,60, versendet [2692 Eduard Reiss, Bank-Ge-schäft, Braunschweig.

- Schönstes Deihnachts-Geldenk.

Rach jed. eingesandt. Bhotvar. sertige ich eine photographische Bergrößerung in Brusibild Lebensgröße 45×55 cm für Wt. 3,50 incl. Borto. Nehnlickeit und Haltbarfeit garantirt. Lieferzeit ca. 10–14 Lage: Photographie erfolgt unbeschädigt zurück. Der Betrag wird evtl. per Nachnahme erhoben. [2736] Nachnahme erhoben. 2736 Lowise Kruse, Malerin, Berlin NW.23, Holftein. Ufer 1, II.

Ein fast neues, 6 Monate beunstes [2752 Dianino

Die weltberühmten ift fofort zu vertaufen bei Charles Mushak, Graudonz, Sou. Rauchtabate von Horm's Marienwerderstr. 49.

Photographische

Apparate für Aufnahme, Bergrößerung und Projettion empfiehlt Dr. Aurel Kratz,
1831 Bromberg.
3Iluftrirte Preislisten gratis und franko.



spezialität: Drehrollen. L. Zobel, Maschinenfabrik

Wegen Räumung bes Blabes verkaufe billig: ca. 1400 m Schienengleis 65 mm boch, mit eifernen Schwellen, 60 cm Spur

30 ftählerne Lowries 1. Czwiklinski, burdrevarirt und fo gut wie neu. Gest. Meldungen werden brieflich mit der Aufschrift Nr. 2624 durch den Geselligen erbet. Tapeten

fauft man am billigsten bei [1369 E. Dessonneck, Grandenz. Birnbaum's Ratten- u. Mäuse-Kontett nur in ber Schmanen-Apothefe in Grandeng vorräthig

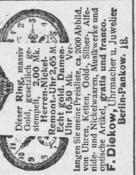

Rothe Kreuz-Lotterie.
16870 Gewinne, darunt. 100000
Mk., 50000 Mk., 25000 Mk.,
15000 Mk. etc.
Ziehung v. 17. b. 21. Dezember.
Hierzu empfehle Loose zum
amtlichen Preise von 3 Mk.
30 Pfg. Zusendung und Gewinnliste 20 Pfg. [2426
Robert Ortemann,
Braunschweig.

Salb=, Biertel= und Zehntel=Loose gur 1. Klaffe 204. Königl. Breugiichen Lotterie find erhältlich von

Hirschberg, Röniglicher Lotterie - Cinnehmer

in Guint. Dom Rainnafamn Rreis Loebau Bpr., hat einen

neuen Konzertflügel, für 400 Mt. ju berfaufen und einen eifernen

Geldschrank

in anerkannt feinsten Mischungen a Mk. 2.50, 3.—, 3.50, 3.75 pr. ½ Kilo, 2 Pfund franko, 5 Pfund franko mit 10 % Ra-batt empfiehlt [2655 Robert Scheibler, Cleve a. N.-Rhein.



oberichtef. Stud. und Bürfelsohlen, engl. Anthra-cit-Anksohlen, Schmiede-tohlen offeriren billigst [2656] Gebr. Pichert, G. m. b. H., Culmiec.

# Der Bund der Candwirthe

# Provinzialversammlung für Westpreussen

am Dienstag, den 4. Dezember cr., Nachmittags 5 Uhr, im Saale bes Friedrich Wilhelm-Soutenhaufes

im Saale des Friedrich Wilhelm-Schütenhauses
an Intzig ab.

Den Hauptvortrag über das Thema: "Reichstagsarbeiten und Meichstagsaufgaden" halt der Chefredakteur der Deutschen Tageszeitung, derr Reichstagsabgeordneter Dr. Georg Oertel.
Die herren Wahltreis- und Bezirksvorsigenden, Gruppenvorsteher und Vertrauensmänner werden gebeten, die Bundesmitglieder auf diese Versammlung aufmerksam zu machen und sie zu reger Theilnahme aufzusordern.

In dieser politisch so bewegten Zeit ist energischer Zusammenschluß der Bundesmitglieder und eine Aussprache dringend geboten.
Um 3 Uhr findet im Schütenhaufe eine Vorbeiprechung den herren Wahltreis- und Bezirksvorsigenden, sowie deren Stellvertreter statt, zu welcher ich die Herren hierdung ganz ergebenst mit der Bitte einlade, jedensalls erscheinen zu wollen, da die zu besprechenden Fragen von größter Wichtigkeit sind.

Der Borftand des Bundes der Landwirthe zu Berlin. 3. A.: Der Provinzialborfitende für Westpreußen. von Oldenburg-Januschau.

# orschuss-Verein zu Soldau

Singetragene Senosienschaft mit unbeschräntt, Sassonicht, Bersammlung

am Sonntag, den 9. Dezember 1900, Nachmittags 4 Uhr, im Saale bes herrn 3. hellmis (Avvolt's hotel) hier. Lagekordnung:

1. Feststellung des Höchstetrages der aufzunehmenden und der an Mitglieder zu bewilligenden Darleben bro 1901. 2. Genehmigung des Vertrages mit dem Kassirer. 3. Genehmigung von Mt. 100,— für die Abgebrannten in Muschaken. [2630]

Musichluß von Mitgliedern.
Unsichluß von Mitgliedern.
Bahl bes Kontrolleurs gemäß § 4 des Statuts.
Bahl von brei Mitgliedern des Aufsichtsraths gemäß § 23 des abgeänderten Statuts.
Bahl von zwei Mitgliedern des Bereins zum Zweck der vierteljährlichen Kevisionen pro 1901.

8. Statutenanderung. Soldan, ben 26. November 1900

Der Borstand. a. G. Stochr. I Der Borsikende des Aufsichtsraths. Ferd. Stöhr. Wronka. Bandow.

# Böcherlbrän = Aktiengesellschaft

2695] Die Herren Aftionare unserer Gesellschaft werden hier-burch zu der am Sonnabend, den 22. Dezember cr., Bor-mittags 11 Uhr, in dem Geschäftslofal unserer Gesellschaft in Eulm a. W. sintifindenden

# ordentlichen General = Bersammlung

eingeladen.

Zagesordunug.

1. a. Borlegung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-Rechnung pro 1899/1900, sowie eines den Vermögensstand und die Verhältnisse der Gesellschaft entwickelnden, mit den Bemerkungen des Aufsichtsraths versehenen Berichts des Borstandes.

b. Berichterstattung des Aufsichtsraths über die Krüfung der Jahresrechnung und der Vilanz und Vorschläge desselben über die Gewinnvertheilung.

2. Beschlusfassung über die Vilanz und die Gewinnvertheilung.

3. Beschlusfassung über die Ertheilung der Entlastung für den Borstand und den Aufsichtsrath.

Diejenigen Aftionäre, welche das Stimmrecht in der General-Bersammlung ausüben wollen, haben ihre Aftien oder die den Besit der Aftien nachweisenden Devotscheine der Reichsbank oder eines Kotars nebit einem doudelten Berzeichniß spätestens vier Tage vor dem Bersammlungstage bei der Gesellschaft oder beit der Breslauer Disconto-Bank in Berlin und Breslau, dem Bankhause J. Hirschberg in Eulm a. W., Gebr. Arnhold in Dresden, Jacob Landau Nachk. in Breslau

au hinterlegen. au hinterlegen.
Das Duplikat des Berzeichnisses wird von dem Borskande mit dem Stemvel der Gesellschaft und einem Bermerk über die Stimmsahl des betreisenden Aktionärs versehen zurückgegeben und dient als Legitimation zum Sintritt in die Bersammlung. Die hinterslegten Aktien oder Devokscheine der Reichsbank oder eines Kotars bleiben bis nach der General-Bersammlung bei den hinterlegungsstellen deponirt

ftellen beponirt.

Neber die Reklamation wegen verweigerter Zulassung zur General-Bersammlung hat die lettere zu entscheiden. Bei den Abstimmungen giebt jede Aktie eine Stimme.

Berlitt, ben 26. Rovember 1900. Julius Melchior, Borfibender des Auffichtsraths.

Wilhelm-Theater in Danzig

Freitag 8 11hr: Abschieds : Bonofis Mishihama Matzui.

Lehtes Auftreten des vorzüglichen Rovember-Ensembles. Sonnabend: Vollpändig nenes Personal. Lehter Zug Danzig-Dirichau 2c.: 10 Uhr 30 Minuten.

1370] Streichfert. Delfarben, Firniß, Lade usw. offer. billigst E. Dessonneck.

aus renommirten Fabriken, zu den billigsten Preisen, auch gebrauchte u. z. Miethe. Oscar Kauffmann, Graudenz Pianoforte-Magazin. [434

Ein nettes Mädchen, noch nicht 2 Jahre alt, kann schon selbst gehen und sprechen, möchte ich aboutiv gegen Bergütigung ab-geben. Weldungen werden brief-lich mit der Aufschrift Nr. 2724 durch den Gesell. erbet.

# Verloren, Gefunden.

26221 Entlaufen ein junger

braun getubft, mit braunem Be-bang, koupirte Authe u. braunem Bürgehalsband. Gegen hohe Be-lohnung abzugeben an Leutuant Brendecke, Riesenburg.

Bücher etc. Soeben erichien:

Bismard's Briefe an feine Braut u. Gattin.

Glegant gebunden Mt. 7,50. Arnold Kriedte, Budhandlung, Grandeng.

# Vergnügungen.

Danziger Stadt-Theater.

Donnerstag : Erhöhte Breife. Lettes Gaftfpiel bes Hofopernfängers Grüning. Tannshäuser. Große Oper. Freitag: Jugend von heute. Komödie.

Bromberger Stadt-Theater. Donnerstag: Neber unfere Rraft. Schaufpiel.

# Cadé-Oefen.

Seute 3 Blätter.

Bw

verbunde findet in In de im ganze million vorsprech gember b

eine "Zä haltungs diese Pa Ausfüllu gedruckt Die S a) die b) sie Be

c) fie Gine land bist nicht zu mittel er Beliebthe augedeihe Umfang eine sta daher ei Gärtnere Mitglieb theiligten bereit fei gefördert treter de jett fich gehörigen Obstgatti

Es ist Berfahre Dbft ban nach Be einheit ge mehreren wegen b auf die b Bähler er Niem Nachricht öffentlicht

nicht fü:

Die aus

in allge:

Mensch

gember t

ständig in

Die Bäh eingesta Schon beranftalt häufig di 500 bor ( Megyptens das viert Ergebniffe diesem Ir wurde sch Tullius a im Deutse Währe

ber Fünfe Ungarn wenden ( folgenden tannien zehnte, a März ode zählte zui welches ei festhält, b Rugland ! erft im 3 die Butun timmten Die V

Folge, da auch nid beftimm auf etliche annähernd gangen G: denn die allein zw dwarze Menschen dieser Bäl

Di betrieb ni und mitt windliches bes bagu joll bas (

Rentengute folde Fall

Generalf und Laften Wohn- und 8wede auf einen Betr ftellt. Der ertheilten & Wefetes w

[29. November 1900.

Die nächfte Bolfezählung,

verbunden mit einer Bieh= und Obstbaumzählung, findet in Deutschland am 1. Dezember 1900 statt. In den Tagen vom 28. bis 30. November d. 38. werden In den Tagen vom 28. bis 30. November d. Js. werden im ganzen Staate Zähler, insgesammt wohl eine Biertelsmillion und darüber, bei den einzelnen Haushaltungen vorsprechen, um für jede vom 30. November bis 1. Dezember d. Js. voranssichtlich dort übernachtende Person eine "Bählkarte A" und für jede Haushaltung ein "Haushaltungsverzeichniß B" zu überreichen. Als Umschlag für diese Papiere, dem zugleich eine "Anleitung C" zu ihrer Ausfüllung sowie je eine Musteraussiülung für beide aufgedruckt ist, dient ein "Bählbrief D".

Die Haushaltungsvorstände haben nur a) die Jählungere in Emplang zu nehmen, d) sie gemäß der Anleitung auszusüllen oder durch geeignete Bertreter aussüllen zu lassen, dittags 12 Uhr, zur Abholung durch den Zähler bereit zu halten.

Eine Obstbaumzählung hat sür ganz Deutschsland disher nicht stattgefunden, ist aber auf die Dauer nicht zu entbehren. Das Obst als Nahrungss und Genußmittel erfrent sich in der Bevölkerung einer steigenden Beliebtheit. Um aber dem Obstbau die nöthige Pflege augedeihen zu lassen, muß man zunächst seinen disheren diesen der

angedeihen zu lassen, muß man zunächst seinen bisherigen Umfang und seine Bedeutung ermitteln, was nur durch eine statistische Aufnahme geschehen kann. Es wird daher erwartet, daß vor allem die Besitzer größerer Eärtnereien und Baumschulen, die Obstzüchter sowie die Witglieder von Obstdanvereinen als die zunächst Betheiligten mit allem Gier an dieser Erheburg witzumirken theiligten mit allem Eifer an dieser Erhebung mitzuwirken bereit sein werden. Ihr Gelingen wird ferner wesentlich gefordert, wenn alle Obstbaumbesitzer und deren Bertreter den Bahlungstag nicht erft abwarten, fondern ichon jest fich genaue Angaben über die Angahl der ihnen gugehörigen Obstbänme jeder der vier in Betracht kommenden Obstgattungen aufzeichneten, damit sie dieselben am 1. Dezember d. Is. ohne irgend welche Schwierigkeit vollftandig in die Zählkarte eintragen oder angeben können.

Es ift forgfältig su beachten, daß, abweichend von dem Berfahren bei den Boltszählungen, die Bieh: und Obftbaumgahlung nicht nach haushaltungen, jondern nach Gehöften aufgeführt werden soll. Das als Bähleinheit geltende Gehöft (Anwesen) kann aus einem oder mehreren Häusern beftehen. Im Nebrigen verweisen wir wegen der Aussichrung der Bieh- und Obstbaumzählung auf die besonderen, an die Erhebungsbehörden sowie die Bähler ergangenen "Anweisungen".

Ailer ergangenen "Anweizungen".

Niemals werden die durch Zählungen gewonnenen Nachrichten über einzelne Personen und deren Besitz veröffentlicht oder für andere als statistische, besonders auch nicht für steuerliche oder siskalische Zwecke benutzt. Die aus den Zählpapieren gewonnenen Ergebnisse gehen in allgemeine Tabellen über, in welchen der einzelne Wensch und sein Besitz nicht mehr erkennbar ist. Die Bahlpapiere felbst werden nach beendigter Arbeit eingestampft.

Schon in den ältesten Zeiten sind Boltszählungen beranstaltet worden. Die babylonischen Könige haben häusig die Köpse ihrer Unterthauen gezählt; im Jahre 500 vor Christus ließ König Amasis die Bevölkerungszahl Negyptens seiststellen; ein ganzes Buch der Bibel, nämlich das vierte Buch Woses, ist zum großen Theile mit den Ergebnissen von Bolkszählungen angefüllt und verdankt diesem Inhalt auch den Titel "Numeri"; im alten Kom wurde schon seit den Zeiten des sechsten Königs Servius Tullius alle fünf Jahre gezählt — gerade so wie heute im Deutschen Reiche.

im Deutschen Reiche.

Während Deutschland regelmäßig am 1. Dezember der Fünser- und Zehnerjahre zählt, wird in Desterreichsungarn nach dem Bevölkerungsbestande der Jahrzehntswenden (31. Dezember 1890—1900— u. s. w.) im darauffolgenden Januar und Februar gezählt. Großbristannien zählt im April jedes ersten Jahres der Jahrzzehnte, also 1891, 1901 u. s. w. Frankreich wählt den März oder April der Jahre 1896, 1901 u. s. w.; Spanien zählte zum leiten Male am Sylvestertage 1897; Kußland, welches eigensinnig noch immer am julianischen Kalender sesstählten, Kußland hat seine erste allgemeine Volkszählung überhaupt erst im Jahre 1897 veranstaltet und bindet sich auch sür im Deutschen Reiche. erft im Jahre 1897 veranstaltet und bindet fich auch für bie Butunft ebenso wenig wie Griechenland an einen be-

ftimmten Termin

Die Berschiedenheiten bes Termins haben natürlich zur Folge, baß die Gesammtbevölkerung Europas sich auch nicht für einen einzigen Tag annähernd genan bestimmen läßt und daß die Fehler der Schätzungen fich auf etliche Hunderttausende belaufen. Bon einer auch nur annähernd richtigen Feststellung der Sinwohnerzahl der ganzen Erde sind wir aber noch unendlich weit entfernt; denn die Schähungen der Bevölkerung Chinas schwanken allein zwischen 250 und 380 Millionen, und Afrika, der schwarze Erdtheil kann aberta out 200 wie 300 Williamer. ichwarze Erdtheil, fann ebenfo gut 200 wie 300 Millionen Menschen enthalten. Für Deutschland tann man bei biefer Bahlung auf eine Bevolkerungegiffer bon wenigftens 55 Millionen rechnen.

#### Ans ber Proving. Graubeng, ben 28. Robember.

- Die Parzellirung von Gutern, welche als Groß-betrieb nicht mehr haltvar find, zur Ansiedelung kleinerer und mittlerer Stellen fand häufig bisher ein unüber-windliches hinderniß in der Schwierigkeit und Roftspieligkeit windliches hinderniß in der Schwierigkeit und Koftspieligkeit des dazu ersorderlichen Zwischenftedits. Diesem Nebelstande son das Geseh detr. die Gewährung von Zwischenftedit des Generalkommen vom 12. Juli 1900 abhelzen, indem es für solleh Hälle des Generalkommen durch Bermittelung der Generalkommissischen keinen der geschiebt, zur Abstohung von Schulden und Lasten und zur erstmaligen Besehung der Kentengüter mit Wohn- und Wirthschaftsgebäuden Kredit gewährt und zu diesem Zwischen der Von Bewohnern der Stadt ausgesührt, auch der gewährt, auch der gewährt, auch der gemithen war, einen Fehltritt machte, niederstützt und den rechten Arm der gift hatte und hierstüt zu drei Tagen Gefängnis verurtheilt war, einen Fehltritt machte, niederstützt und den rechten Arm der gift hatte und hierstüt zu drei Tagen Gefängnis verurtheilt war, einen Fehltritt machte, niederstützte und den rechten Arm der gift hatte und hierstüt zu drei Tagen Gefängnis verurtheilt war, einen Fehltritt machte, niederstütze und den rechten Arm der gift nach einen Keihltritt machte, niederstützt und den rechten Arm der gift hatte und hierstüt machte, niederstützt und den rechten Arm der gift nach einen Keihltritt machte, niederstützt und der Tagen Gesängnis verurtheilt war, einen Fehltritt machte, niederstützt und der Tagen Gesängnis der Arm der Tagen Gesängnis der Geseh Bin der Tagen Gesängnis der Geseh Bin der Tagen Gesängnis der Bereits von Gesche Tagen Gesängnis der Geseh Bin der Tagen Gesängnis der Geseh Bin der Tagen Gesängnis der Geseh Bin der Tagen Gesängnis der Bereits von Erschlichen Arm der T

handlung fein. Die Ausführungsbeftimmungen werben bem-nachft fertig geftellt und veröffentlicht werben.

— [Gendarmerie.] Für die Gendarmerie ist eine neue Dienstanweisung herausgegeben. Ren ist die Bestimmung, daß ein Gendarm bei den außerhalb seines Geschäftsbezirks vorkommenden Berbrechen nicht als Bertreter der Staatsgewalt, sondern nur in dem einer Civilperson zustehenden Umfange eingreisen darf. Die in derartigen Fällen gegen ihn begangenen Bidersetzlicheiten können daher nicht als Biderstand gegen die Staatsgewalt beftraft werben.

- [Bund ber Landwirthe.] Gine Provinzial-Bersammlung bes Bundes ber Landwirthe, zu welcher auch ber Reichstags-abgeordnete Direftor Dr. Diederich Sahn aus Berlin sein Erscheinen zugesagt hat, wird am 4. Dezember, Nachmittags 5 Uhr, im Friedrich-Bilbelm-Schühenhause in Danzig statt-

finden.

— [Westpreustische Landwirthschaftekammer.] Die Sektion für Pferdezucht wird unter dem Borsis des herrn v. Oldenburg am 4. Dezember in Danzig zu einer Situng mit nachstehender Tagesordnung zusammentreten: Besprechung der Ergebnisse der diesjährigen hengstörungen. Besprechung über die Bahl eines Borsitenden der hengstehrungskommission für die Kreise links der Weichsel des Regierungsbezirks Marienwerder an Stelle des herrn Roggenbau-Augustowo. Neuwahl eines Mitgliedes zur Pferdzuchsektion. Berathung über den Ankauf von Stuten und Füllen in Hannover und Reichlukkoling über Gesuche um Beibilsen in Hannover und

Beichluffaffung über Gefuche um Beihilfen.

Beichlußfassung über Gesuche um Beihilfen.

— Tie westpreußtiche Weidenverwerthungsgenoffenschaft hätt am 30. d. Mts. im Balbhäuschen zu Graudenz eine Hauptversammlung ab. Auf der Tagesordnung stehen u. a. Borlage der Rechnung und Bilanz, Statutenänderung, Festjehung der Preise für die von Genossen gelieserten Weiden; Wahlen sie seigengwäßig ausscheidenden Vorstands- und Aussichtsmitglieder Herren Desonomierath Steinmeher, Amtsrath Krech-Althausen und Lehrer Grams-Schönsee. Der Hauptversammlung geht eine Borstands- und Aussichtsrathssigung im Komtor der Schälfabrit voran. — Mit dem Schneiden der Weiden ist bereits in den Kulturen begonnen. In Folge der anhaltenden Dürre haben sich Kuthen und Stöde nicht so üppig entwickelt wie soust. Die Gilte der Weiden läßt aber nichts zu wünsgen übrig. wünfcen übrig.

— Die Schifferunfterung für die Kreise Grandenz, Marienwerder und Schweg findet am 15. Dezember, Bor-mittags 10 Uhr, im Geschäftszimmer des Bezirks-Kommandos in Grandenz, Alte Artillerie-Kaserne statt.

- [Beffigmechfel.] Die Landbant gu Berlin hat bas etwa 77 Settar große Borwert Montig II, an ben Landwirth herrn Friedrich Bury Spital, Rreis Inowraglaw, für 100 000 Dft. vertauft.

— [Entfendung von Feldpoftunterbeamten nach Oft-afien.] Bur Berftartung des Feldpoftpersonals in Oftasien find der Bostbote Kunde aus Köslin als Feldpostschaffner, der Boftillon Bolff von der Pojthalterei Dangig als Feldpoftillon nach Dftafien entfandt worben.

- [Berfonalien bon ber Regierung.] Der Regierungs-Uffessor Dr. Saenger, ber bei bem Landrathsamt Narthaus längere Beit beschäftigt war, ist an die Regierung gu Sildesheim

Mus ber Culmer Stadtniederung, 27. November. Nachdem im Borjahre die Strommeisterstelle in Schöneich eingegangen ist, geht am 1. April nächsten Jahres auch die Stromaussehersche Stromaussehersche Stromausseher Dbe, der langjährige Inhaber dieser Stelle, wird dann nach Dirschau versetzt. — Die Fernsprechleitung Mischter Schöneich wird bis nach Schönse weitergesührt und in der dortigen Posthilsesselle eine öffentliche Fernsprechstelle eingerichtet werben.

stelle eine öffentliche Fernsprechstelle eingerichtet werben.

Metwe, 27. November. Bei der heutigen Stadtverordnetenwahl wurden die ausscheidenden Herren Brauereibesitzer Ansbach, Maurermeister Obuch, Rechtsanwalt Rosenkrant und Zimmermeister Schulz wieder- und Rausmann
Wollenberg an Stelle eines verzogenen Stadtverordneten
neugewählt. Als erfreuliches Zeichen für die in kommunalen
Angelegenheiten herrschende Eintracht verdient hervorgesoden zu
werden, daß bei ziemlich reger Wahlbetheiligung sämmtliche
Wahlen einstimmig ersolgt sind. — Die Arbeiten an den beiben
Kähranlande stellen schreiten dant der andauernd günstigen
Witterung rüstig vorwärts. Die linksseitige Anlandestelle ist
bis auf die Pflasterarbeiten fertig, und auf der rechtsseitigen
Stelle werden Ansangs nächster Woche die Raummarbeiten
beendigt sein, es ist also zu erwarten, daß die sehr schwierige
und umsangreiche Arbeit noch in diesem Jahre fertig gestellt
werden wird. werben wird.

3 Zempelburg, 26. November. Bei den heutigen Stadt-verordneten Wahlen wurden folgende Herren gewählt: Ju ber ersten Abtheilung Kaufmann Böhm und Kaufmann Morig Brüdmann, in der zweiten Abtheilung Bäckermeister Johann Komnick und Besiger Johann Müller, in der dritten Abthei-lung Schneidermeister Johann Dorau und Sattlermeister Wagner.

T Rarthand, 27. November. Auf ber Tagesordnung bes am 15. Dezember gier tagenden Mreistags fregt unentgeltliche Bergabe bes gum Bau ber Bahn bon Rarthaus nach Lauenburg erforderlichen Grund und Bobens.

f Ofterobe, 27. November. Alls ber Arbeiter Anguft Bawrgon aus Abban Thierberg am Connabend Abend bon der Arbeit heimgekehrt war, wurde er von dem Birth Kotichewski aus Taselbude ersucht, sein abhanden gekommenes Fuhrwerk ihm suchen zu helsen. Das Fuhrwerk wurde gefunden, und hierauf suhren Beide nach der Ueberfähre Adlersbude, wo nno gietall ingten Detve ind verte Acceptage Antervolle, no das Fuhrwerf übergesett werden sollte. Auf der Fahrt fiel W. von der Hähre ins Wasser und konnte nur als Leiche her-ausgezogen werden. W. hinterläßt seine Chefran mit zwei Kindern in ärmlichen Verhältnissen.

L Gilgenburg, 25. Rovember. Bei ben Stadt-verordneten-Bahlen wurden folgende herren gewählt: In ber erften Abtheilung hotelbesiter Dietrich, in der zweiten herr Kaufmann Eichler und in der dritten Privatier Schlosser jun.

Tilfit, 27. Robember. Bon einem ichweren Unfall murbe fürglich ber frühere Boligel-Bureau-Affiftent hierfelbit betroffen, indem er in seiner Wohnung, in Folge einer aufregenden Scene mit seiner ungerathenen 14 Jahre alten Tochter, welche, um sich Ledereien verschaffen zu können, mehrere Diebstähle ausge-führt hatte und hierfür zu brei Tagen Gefängniß verurtheilt war, einen Fehltritt machte, niederstürzte und den rechten Urm brach. Der Fall ist um so bedauerlicher, als er bereits vor Jahren durch Umputation das rechte Bein dis zum halben Ober-

und einen Arbeiter zum Beitertransport der Körbe mit Gewalt genöthigt, überhaupt im versossenen Sommer bei verschiedenen Gelegenheiten eine wahre Zerstörungswuth an den Tag gelegt. Die Straffammer erkannte gegen Liedtke auf zwei Jahre brei Wonate und gegen Radszuweit auf drei Jahre Gesängniß.

(:) Wormditt, 27. November. Die Persönlichkeit der zu Ansang September d. 38. im städtlichen Forstbesauf Oberheide ausgesundenen Leiche ist jeht sestgestellt. Es ist es die Leiche des Hirten Bilhelm Hooge aus Popitten, Kreis Mohrungen.

Mohrungen.

Mohrungen.
Bromberg. 27. November. Der Oberregierungsrath a. D.
Betersen, der lange Jahre dis zu seiner 1895 ersolgten Kenssonierung der Bromberger Megierung angehört hat, ist im Alter von 71 Jahren in Hannover gestorben.

A Schwarzenan, 26. November. In der gestrigen Hauptversammlung des Landwehrvereins wurde Herr Albrechtselnstin zum Borsisenden gewählt. Der Berein hat auch im verstossen Jahre wieder an Mitgliederzahl zugenommen.

A Krone a. Br., 26. November. Eine Brennereis Genossensisch hat sich mit neun Theilnehmern in Königlich Wirchudsch in gebildet, die den Bau einer Brennerei baldmöglichst durchsühren will. — In der Moltse-Grube ist ein neuer Kohlen-Schacht in Betrieb genommen worden. Rohlen-Schacht in Betrieb genommen worden.

Rohlen-Schacht in Betrieb genommen worden.

H Argenau, 27. November. Bei einem hiesigen Fleischermeister hat eine Henne trot der vorgerückten Jahreszeit elf muntere Küchlein ausgebrütet. — Beim Abladen von Holzstämmen wurde gestern Nachmittag der Heizer K. durch einen fallenden Stamm schwer verlett. Er erlitt eine Gehirnerschafterung und einen Schädelbruch und ist noch nicht wieder zur Besinnung gekommen. — In Folge der geringen Zuckerübenernte schließen die Zuckersatriken dieses Jahr die Kampagne wesentlich früher, als in den Borjahren. Amse hat schon geschlossen. Euczno und Wierzchoslawit schließen Ende dieser Woche. biefer Boche.

P Lobfens, 26. November. Bei ber Erfahmahl jum Stadtverordneten in der 1. Abtheilung murben der prattifche

Arzt herr Dr. Simon gewählt.
Sollantich, 25. Rovember. Um 1. April läuft bie Amtsperiode bes Burgermeisters Rat ab. Dieser wurde in ber
geftrigen Stadtverordnetensitzung einstimmig auf weitere zwölf

Jahre gewählt.

O' Wreschen, 27. November. Gestern hielt im hiesigen Flotten verein herr Dr. Hochselb einen Bortrag über Beltspolitik unter Erörterung der chinesischen Frage. Der Berein hat bereits 192 Mitglieder. — Die hiesige Zuckersabrik besendet in dieser Woche wegen Mangels an Zuckersiben die

Rambagne.

h Schneibemühl, 27. Rovember. Das Dienstmädden Unna Bange, ber Biegler Georg Bieseler, ber Rutider Emil Meger und ber Privatidreiber (Bolfsanwalt) Bilhelm Ewenbt aus und der Privatschreiber (Bolfsanwalt) Wilhelm Ewendt aus Wirst hatten sich vor der Straftammer wegen Diebstahls bezw. Helerei zu verantworten. Zieseler hatte eine Neigung zu der Lange, und diese wußte ihn noch dadurch an sich zu fesseln, daß sie ihm Cigarren, Liqueure usw. dusteckte, die sie ihrem Diensthern, dem Kausmann P., entwendete. Als ihr der Ladenschlisselern, dem Kausmann P., entwendete. Als ihr der Ladenschlisselsich nicht mehr zugänglich war, wurde ein Nachschlisselsich nicht mehr zugänglich war, wurde ein Nachschlisselsich kaben eine und ausgehen konnte. Nach seinem eigenen Geständniß hat er in dieser Zeit aus der Ladenkasse mehrere Dundert Mark entnommen. In Andetracht des luguridsen Lebens, das sich Zieseler infolgedessen gestatten konnte, hatte der Kutscher Emil Meyer eine "Herzensneigung" zu dem andern bei P. bediensteten Mädden, einer gewissen Wegner, die auch sür ihn so manches Kistchen Cigarren abwarf. Dieser Liebestraum fand indeß schon sein Ende, bevor noch Zieser Liebestraum fand indeß schon sein Ende, bevor noch Zieser lohn blieb des Ladenschlissels gelangte, der "klingende" Liebeslohn blieb deshalb bei Weyer aus. Schließlich sollte auch noch der Mitangeklagte Ewendt die Lange zur Besorgung einer Kiste loin blieb beshalb bei Meyer aus. Schließlich sollte auch noch der Mitangeklagte Ewendt die Lange zur Besorgung einer Kifte Cigarren angehalten haben. In dieser Beziehung konnte aber nichts erwiesen werden, und es mußte infolgedessen gegen Ewendt auf Freisprechung erkannt werden. Unter Berückschitzung des groben Vertrauensbruchs wurde gegen die Lange auf ein Jahr und gegen Zieseler und Meyer auf je ein Jahr sechs Monate Gefängniß erkannt. — Der Wirth Ludwig Spletter aus Kaltszewo war mit seinem Nachbarn, dem Maurer Sikora in GembikAbdau, betress der Grenze in Streitigkeiten gerathen; dabei verssehte er dem Sikora mit einem Spaten einen solchen Schlag gegen den Kops, daß das rechte Ohr gespalten wurde. Längere Zeit bestand insolgedessen die Besürchtung, daß sich bei dem Verlesten Aubheit einstellen würde. Der Gerichtshof verurtheilte den Angeklagten zu zwei Jahren Gefängniß und sprach auch die sosorige Verhaftung aus.

\* Schivelbein, 27. November. Gestern Abend wurde von

\* Schivelbein, 27. November. Gestern Abend wurde von einem Güterzuge bei einer Uebersahrt unweit ber Stadt ein führerloses Einspänner-Fuhrwert übersahren. Das Pferd war sosort todt und der Wagen zertrümmert. Das Fuhrwert gehörte einem Fleischermeister aus Labes.

+ Stelpmünde, 26. November. Gestern Nacht ift in ber Nähe von Scholpin ber Stettiner Dampser "Bauline Saubu ti", Führer Sprenger, mit Holz nach Stettin beladen, mit dem schwedischen Schwoner "Henriette", Führer Andersson mit Thouröhren nach Königsberg bestimmt, zusammen gerannt. Der Schoner wurde heute Bormittag durch den Dampser auf die wer Sgooner wurde gette kormittag durg ben Dampfer anf die hiefige Rhebe gebracht und durch den Reglerungsdampfer "Pfeil" eingeschleppt. Der "Henriette" ift das Bugfpriet und der Klüverbaum abgebrochen und ber Vordersteven zur Hälfte zersplittert. Dem Dampfer sollen die Bekleidung der Backbordseite, das Kartenhaus und ein Boot beschädigt sein, er konnte aber die Reise fortsehen. Die Mannschaften sind unversehrt ge-

[] Rummelsburg, 26. November. Der Bürgerverein hat beichlossen, eine Petition an Magistrat und Stadtverpordnete um besere Straßenbeleuchtung und eine solche an den Kirchenrath um Beleuchtung an den Kirchenausgängen während der Abendgottesdienste, serner eine Betition an die Regierung um Aufhebung bes 9 Uhrichluffes ber Apothete gu richten.

um Austhebung des 9 Uhrschlusses der Apothese zu richten.

+ Banow, 27. November. Der vor einiger Zeit hier verstrorbene Kommerzienrath Kolbe, der Begründer der Zanower Streichholzsabriten, hat dem hiesigen Männer-Gesangverein, der Schützengilde und dem Kriegerverein je 2000 Mart, der Kösliner Loge 10000 Mart vermacht. Die Stadt Zanow hat der Berstordene mit 100000 Mart bedacht; die Zinsen dieser Summen sollen laut Bestimmung des Testadors zur Besserrung der Straßen und Wege der Stadt Berwendung finden. Weitere 100000 Mart sind zur Gründung einer Kranten- und Unterstützungstasse sir Frührung einer Kranten- und Unterstützungstasse sie seitzelegt.

— Köslin, 26. November. Herr Kausmann Schlichting, der jetzige Inhaber des Geschäfts des verstorbenen Kommerzienraths Waldemann, hat der hiesigen Frei willigen Feuerwehr 300 Mt. als Anersennung für ihr thatkräftiges und erfolgreiches Eingreisen bei dem Brande seiner Fabrit geschentt. — Der hiesige Geschützelsund Thierschung aus er in hatte eine

Der hiefige Geflüg el zucht eine beine feinet gabeit geschent. — Der hiefige Geflüg el zucht eine Junggeflügelausstellung veranftaltet, in welcher acht hiefige und ein Schweisiner herr etwa 120 Stud ber besten Sorten Tauben, hühner und Enten ausgestellt hatten. Die besten Thiere wurden

the AD

ilhr, ten und Tages.

mmene geboten. ung den tellver-enst mit zu be-

Berlin. au. M. pflicht.

4 Uhr, und ber

iß § 23 vect der

dow. aft

en hiero r., Boro ichaft in

Rechnung die Ber-erkungen ndes. ifung der desfelben theilung.
g für den

Generalbie ben
bant oder
tens vier
er bei
Breslau, 1. 20., en, Breslan tande mit

e Stimms und dient ie hinters es Notars rlegung8= ffung zur ei den Ab-

aths. zig. ruppe

bles. Minuten. tc. [2701 d'3 n. Gattin.

edte. audenz. gen. Pheater.

Mt. 7,50.

hte Breise. 8 Hofopern-1. Zann-per. on heute.

t-Theater. er unfere

efen.

lätter.

#### Brieftaften.

(Aufragen ohne bolle Namensunterschrift werden nicht beantwortet. Jeder Anfrage ift die Abonnementsquittung bezaufigen Geschäftliche Ausfünfte werden nicht setheilt. Antworten werden nur im Brieffasten gegeben, nicht brieflich. Die Beantwortungen ersoigen in der Reihensolge des Einganges der Fragen.)

E. J. Es tommt barauf an, ob der Miethsvertrag mit dem Bertragsvorgänger Ihres Knechts rechtsverbindlich abgeschlossen und ob nicht der Lethere bei Abschlüß seiner Obliegenheiten in dem ersten Dienst in einen Irrthum inspfern versest worden ist, als ihm nach Dienstantritt thatsächlich eine Dienstleistung zugemuthet worden, deren er körperlich nicht gewachsen wäre und deren Umfang ihm bei Eingehung des Dienstverhältnisse übersichtlich nicht flar gelegt worden ist. Aur diese Koraussepungen würden Sie und den unter denselben besangenen Knecht von der etwaigen Strafe sir umregelmäßig eingegangene Dienstverträge befreien, nicht aber die angebliche Zurückgabe des gewommenen Dienstgeldes innerhalb 24 Stunden durch den Bater des Knechtes.

5. W. Als Hofinspektor sind Sie im Sinne des § 622 des Bürgerlichen Gesehuches Krivatbeamter. Solchen kann aber, wenn ein Dienstvertrag auf bestimmte Zeit mit ihnen nicht abgeschlossen ist, zum Ablauf des laufenden Kalendervierkelsahres unter Sinhaltung einer sechswöchentlichen Kündigungsfrift gekündigt

werben. Ift diese lettere Frist Ihnen gegenüber eingehalten, so haben Sie das Dienstverhältniß zum 1. Januar 1901 aufzugeben, ohne irgend einen Anspruch auf Entschädigung.

A. S. 400. Unseres Erachtens ist der Obstgartenpächter berechtigt, das von ihm aus dem gepachteten Garten gewonnene Obst in den häusern zu verkausen, da er nach § 59 Ar. 1 der Gewerberchnung für das Feilbieten von solchem eines Wandergewerbe-

3. M. Wenn einem vom Militär als Ganzinvalide Ent-lassenen durch Arzt, Apotheke u. s. w. große Ausgaben entstanden find, die er nicht im Stande ist, zu bestreiten, so möge er sich mit einem Gesuch um Gewährung einer außervordentlichen Unterstühung an das zuständige Bezirks-Kommando wenden. Die Rechnungen 2c. sind dem Gesuche beizussigen.

R. J. M. Die Bakanzenliste für Militäranwärter können Sie jederzeit bei Ihrem Bezirksfeldwebel einsehen. Sie müssen sich bei der Behörde melden, bei der Sie eintreten wollen.

sich bei ber Behörde melden, bei der Sie eintreten wollen.

5. L. Es giebt 91 Brivatbahngesellschaften, von denen die Firma Lewyn. Co. in Berlin, Dorotheenstraße 11 wohl die größte fein dürfte. Der letzteren gehören die meisten Bahnen in Kommern. Die sämmtlichen Krivatbahnen hier aufzusühren, verdietet der beschräutte Kaum. Sie können sie jedoch durch das Handbuch für den Sisenbahnverkehr von Dr. jur. B. Roch (Kreis 9,50 Mt.) ersahren. Dieses Buch wird von Spediteuren und größeren Gewerbetreibenden geführt, dei denen Sie Einsicht nehmen können. Bei der Königlichen Sisenbahnverwaltung können Sie sich dis zum 40. Lebensjahre melden. Die meiste Aussicht auf Annahme würden Sie bei den Direktionen Königsberg, Danzig, Bromberg haben. Bromberg haben.

#### Stanbesamt Graubeng

bom 18. bis 24. November 1900.

Aufgebote: Tischler Hugo Emil Kosente mit Emma Emilie Goll. Sergeant im Inf.-Regt. Graf Schwerin Heinrich Wilhelm Karl Sanftenberg mit Marte Nowatowsti. Arbeiter Friedrich Bilhelm Geitowsti mit Anna Fialfowsti. Fischhändler Franz Olschewsti mit Ottilie Martha Kerlien. Buchhändler Abolf Bahr mit Margarethe Hermine Iohanne Kloeh. Arbeiter Hermann

Friedrich Bieber mit Friederike Sophie Bradmann. Vorarbekter Karl Wilhelm Reumann mit Eva Kolde. Bergmann Wilhelm Budde mit Angelika Kofalie Slominski. Schutmann Albert Hugo Staeglich mit Anna Wilhelmine Grochowski. Etraßenbahn Bagenführer Karl Franz Keinhard Alrich mit Alice Bertha Boß. Schmied Gustab Albert Starost mit Anna Elisabeth Kuß. Bautechniker Friedrich Wilhelm Dombrowski mit Hulda Anguste

Seirathen: Arbeiter Chriftian Beißler mit Hedwig Antonie Rolde. Sof-Aufseher Julius Leo Kygielski mit Franziska Ba-ichotta. Kaufmann August Hermann Theodor Floeting mit Alice Margarethe Friese. Bolizel-Schuhmann Karl Johannes Max Martin Rehmzow mit Marie Louise Raeber. Barbier und Friseur Alfred Gustav Abolf Trennert mit Laura Emilie Trennert geb. Bieczorek. Arbeiter Johann Keijewski mit Marianne Szymanski. Arbeiter Abalbert Bitkowski mit Anna Brzerzycki.

Arbeiter Abalbert Bitsowsti mit Anna Brzerzydi.

Geburten: Hausmann Friedrich Drawert, S. Arbeiter Johann Alann, T. Arbeiter Franz Mehrmann, S. Arbeiter Baul Bronichtowski, S. Arbeiter Gustav Bort, S. Auhmann Mey Salinger, S. Schuhmacher Friedrich Eising, T. Feldwebel im Inf.-Regt. Graf Schwerin Friedrich Krüger, T. Arbeiter August Arndt, S. Hebatteur Michael Majerski, T. Arbeiter Andreas Balick, S. Rebatteur Michael Majerski, T. Arbeiter Andreas Balick, S. Musiker Franz Michael Czabowski, T. Bittualien-Kändler Ernst Levhold Goerke, S. Schneibemüller Emil Vallewski, S. Aussider Johann Flader, T. Arbeiter Karl Leih, S. Sergeant im Ins.-Megt. Ar. 175 Alohjins Bleske, S. Malermeister Udolf. Schulz, T. Obersahnenschmied im Feld-Art.-Regt Nr. 71 Hofes Ika, T. Jimmermann Karl Schubert, S. Arbeiter Iohann Sieros, lawski, T. Feldwebel im Ins.-Regt. Graf Schwerin Hermann Koloss, S. Arbeiter Dokann Steros, lawski, T. Feldwebel im Ins.-Regt. Graf Schwerin Hermann Koloss, S. Arbeiter Dokann Steros, lawski, T. Feldwebel im Ins.-Regt. Graf Schwerin Hermann Koloss, S. Arbeiter Dokann Steros, lawski, T. Heldwebel im Ins.-Regt. Graf Schwerin Hermann Koloss, S. Arbeiter Dokann Steros, lawski, T. Heldwebel im Suls-Regt. Graf Schwerin Hermann Koloss, S. Arbeiter Dokann Steros, lawski, T. Keldwebel im Suls-Regt. Graf Schwerin Hermann Koloss, S. Arbeiter Dokann Steros, lawski, S. Kestaurateur Hugo Koehler, S. Schlosser Konrad Karl Heinrich Krohn, S. Uhremacher Franz Sowinski, S. Roloff, S. Arbeiter Ostar ( Hugo Koehler, S. Schloffer macher Franz Sowinsti, S.

Sterbefälle: Iba Kojalie Loepte, 12 T. Henriette Borrowski geb. Teblaff, 60 I. 7 M. Beter Kaul Gorekti, 42/8 M. Schuhfabrikant Aubolf Schmidt, 66 I. 9 M. Arbeiter Josef Bajtewski, 45 I. 5 M. Mathilbe Stoermer geb. Schwebs, 42 I. Mar Friedrich Mehrmann, 5 T. Drofckenbesiter Stanislaus Was Itowski, 35 I. 2 M. Johannes Schroeber, 14 P.

Sochlohnende Fabrifation leicht vertäuflicher, täglicher Ge-brauchsartit. ohne Fachtenntnisse. Lieferung rationellster Fabrita-tionsversahren aus der Praxis, sowie zwedentsprechender Ginrichtungen. — Referenzen zu Diensten. Katalog gratis. [2037 Fallnicht's Laboratorium, Danzig.

2049] Ia. trodenen, alten

# Mais

offerirt gur prompten Lieferung J. Priwin, Bojen.

# Zu kaufen gesucht.

# Gerste

fauft gron C. Bohm, Graubeng.

## Tafeläpfel taufen und bitten um Off. Gebrüder Röhl, 2641] Graubeng.

#### 2673] Gut erhaltene Gartenmobel fowie eine

Beranda resp. Saal zum Abbruch zu kaufen ge-fucht. Offerten nebit Zeichnung unter M. D. an die Expedition des "Memeler Dampfboot" in Memel zu richten. 2636] Gefunde

# Futterlupinen

auch kleinere Bosten, kauft und erbittet Offerten mit Muster und Breisaugabe Gr.-Ellernis p. Graudeng.

#### Weihnachts: bäume

600 bis 800 Stild, Dobe 1 bis 5 Meter, werben gu taufen ge-fucht. Offerten mit Breisangabe u richten an [27] U. Lieh, Dangig, Reugarten 31.

# Kabrittartoffeln tauft unt. vorherig. Bemufterg 8485] Albert Bitte, Thorn.

### Lupinen - 1

J. Priwin, Pofen.

### Gerste fauft gu höchften Tagespreifen Mag Scherf, Graubeng.

# Kabrikkartoffeln ab allen Bahnstationen faust und exbittet Broben 1713 W. Schindler, Strasburg.

Seradella

letter Ernte kauft ab allen Stationen [2302 Honen Gerrmann Elkeles, Getreidegeschäft, Bosen.

### Geldverkehr.

Auf ein habtifches Grundftud werben gur erften Stelle 15 000 Mark

gesucht. Fenertare 31912 Mark, Methsertrag jährlich 1600 Mk. Peldungen werden briefl. mit d. Anflox. Nr. 2563 d. d. Gesellig.

Mart 12000 auf fehr ficere Sypoth, für bie-figes Grunbftild au leihen ges. burch G. Lange, Graubeng, Oberbergitr. 68. [2718] Cinheirath.

Ein tüchtig, jung Mann aus einsach, guter Familie, mosaisch, im Alter v. 28—30 Jahr., welcher eigenes Bermögen v. M. 10000 besitzt, tann ein im best. Gange besindliches Sortimentswaarenhaus mit ca. 75 000 M. Umsak bet niedrig. Untosten a. einem Blat von ca. 15 000 Einwohn. in der Prov. Hanvoten de einem Blat von ca. 15 000 Finwohn. in der Prov. Hanvoten der heitst der Geschäftsführerin übernehmen.
Das Fräul. besitzt die gesellschaftl. Bildung ihres Standes, ist aus gut. Familie, s. geschäftstüchtig u. von angenehmem Wesen. Mitgift 6—8000 Mt. Ausführt. Dif. wolle man gest. dertrauensvoll brieft. m. d. Aussch. Ar. 2611 d. d. Gesell. einsenden.

Auf ein Berdergrundstück im Werthe v. 65 000 Mt., 2½ dufen gr., werd. 3. 1. Wärz. t. I. 3. 3. I. Stelle 25 000 Wart

Beftpreußen. [2684

# 40000 ME.

au 5%. werden hinter 102700 Bankgelber jogleich auch fpäter gesucht. Das Gut ift in hober Kultur und 3 Kilometer von ber Buckerfabrik. Meldungen werd. briefl. mit ber Auffchr. Nr. 2500 durch ben Gefelligen erbeten.

## Gefucht 15= bis 20000 Mark

auf eine Landwirthschaft mit In-bustrieanlage von ein vromven Zinszahler. Eingetrag, Hyvothet 4-000Mt, reell. Werth 130000Mt. Eventl. tann auch ein Kavitalist als stiller Theilnehmer ober Inspektor hier beitreten. Gest. Meldungen werden brieflich mit der Ausschrift Nr. 2348 durch den Geselligen erbeten.

Geldiudende erhalten sofort ge-von A. Schindler. Berlin SW.. 28 ibelmitr. 134. [3834] Hilb. 3. Answ., Reform Berlin 14.

Darlenen auf Hypothek, Wechsel, Schuldscheine, reell u. billig. Rückpe-Lutz & Co., Bankg., Stuttgart.

warlehne off. Beamt.zc.b.Ab folug v. Lebensversich. b. General Agentur Bromberg, Biftoriaftr. 15

#### Heirathen.

2742] Ein junger Landwirth, mit einem Bermögen von 5700 Mark, sucht Damenbekanntschaft im Alter von 25 bis 38 Jahren behufs baldiger

Berheirathung mit Bermögen. Meidungen mit Bhotographie werden briefl. mit ber Anijchr. L. 500 pojttagd. Saalfeld Pr. erbeten.

## Reelle Seirath.

Schlosser und Maschinenbauer, Lebr. S., w. ca. 8 J. i. b. Kaiserl. Berft au Danzig beschäftigt ist, 27 J. alt, ev., v. siebenswürdig. Charatt., sucht auf dies. Wege d. Bekanutich. e. Dame mit etwas Vermög. beh. baldig. Heirath. Damen v. Lande bevorzugt. Meld. u. A. D. 73 vostl. Lyd erb. [2722 Beilath. Ausw. bor ben Fest-Sie nur Abriffe, fof. erhalten Sie 1000 reiche, reelle Barthien, auch

# Arbeitsmarkt.

### Männliche Personen

#### Stellen-Gesuche

Junger Mann gew. Militär (Utffå.), sucht Stell. als Berwalter, Sefretär oder äbnlichen Bertrauensposten, am liedsten bei unverheirath. Herrn. Sest. Meld. w. dr. m. d. Aufichr. Nr. 1210 d. d. Geselligen erbet.

Junger Mann 27 3. alt, unv., 3. Zeit a Lager-und Hofverwalter thätig, sucht ähnl. Stell. p. 1. 1. 1901 vd. 1, 4. 1901. Meld. w. br. m. d. Auf-ichr. Ar. 1209 d. d. Gesell. erbet.

Junger Schriftseber tüchtig in allen Sabarten, jucht zum 10. Dezbr. Stellg. Offerten m. Gehaltsang. a. Ofrocinski, Bromberg, Bosenerstr. 33, I.

#### Gewerbe u. Industrie 2418] Ein unverheiratheter Maschinist

fucht v. 1. Deabr. od. fpat. Stella, wo er Schmiedearbeit u. Reparaturen ausführen tann. Gute Beugniffe fiehen gur Seite. B. Grabowsti, Doffocann, Kreis Graudens.

Ein jg. Müllergeselle 20 J. alt, mit Stein u. Walzen-müllerei bertrant, sucht, gestügt auf gute Zengnisse, Stelle von sosort oder vom 1. Dezember. Meldungen werd, briefl. unter Ar. 2617-durch d. Gesellig, erd. Nr. 2617-durch d. Geiellig, erb.
2612] Ein verh. Müller, 30 J.
alt, sucht bis 1. Dezbr. als Mahloder Schneibemüller, am liebsten
auf Handels- oder Kundenmühle,
bauernde Stellung. Derfelbe ist
mit der Müllerei der Reuzeit
vertraut, führt auch Reparatur.
aus. Kleine Familie, 2 Kinder.
B. Domisch, Reuguth
bei Zechlau.

### Junger Miller

22 Jahre alt, mit Geschäfts- u. Rundenmüllerei vertraut, guter Schärfer, sucht v. 1. 12. ob. anch spät. Stellg. Melbg. w. brfl. m. d. Aufschr. Rr. 2473 d. d. Gesellg. erb.

#### Landwirtschaft Ein gut empf. eval, verheir.

Beamter

hest Miter Yeht 9 J., mit Bieb., Bferbe., Schaf.
9 J., mit Bieb., Bferbe., Schaf.
u.Schweinezuchtvertr., Brennereis
u. Kübenwirthsch. thätig, zieml.
voln. sprechend, sucht Stellung.
Meldg. w. briefl. m. ber Aufschr.
Nr. 2082 durch b. Gesellig. erb. Erfahrener, evgl., poln. fprech., 35 Jahre alter, berheiratheter Landwirth

naht, geftigt auf gute Zeugniffe, infort ober 1. 1. dauernde Stell. Meld. briefl. u. Rr. 2610 d. den Geselligen erb. Agenten berbet. 2588] Guche Stell. als Beamter 2588] Suche Stell. als Beamter 3. 1. Jan. ob. spät, bin 24½ 3. alt, ev., militärirei, Besitsersohn, babe d. Iandw. Schule bes. n. bin sib. 6 3. a. Beamt. th.; bin auch i. St., deitw. selbst. 3. wirthich. Beste Zeugn. steh. m. 3. S. Meldg. erb. Jante, Inspett., Collishof b. Osterobe Ostr.

2356] Suche von ivfort ob. ipät. Stell als Inivettor. Bin 25 3., evangel., militärfrei und ber polnischen Sprache mächtig. Geft.

Offerten an Inspector R. Schulz, 3. 8t. Ofterode Oftpr., Roggarten 1.

Landwirth

der keine Arbeit scheut, 25 J. alt, bis jeht in des Baters Birthschaft thätig, wünscht Stelle, als zweiter Beamter ober auf kleinerer Besitisung direkt unterm Brinzipal. Meldg. unt. W. 300 postlagernd Braunswalde Eddr. Brivate 2c. Braunswalde Eddr. Private 2c. Braunswalde Eddr. Private 2c. ber keine Arbeit icheut, 25 3. alt, bis jest in bes Baters Birthschaft thätig, municht Stella. als zweiter Beamter ober auf kleinerer Be-

Geft.a.g.Zengn. u.Empf.f.a verb. **Birthich.-Fulpett.,** 35 F. a., vh. Kam.,z.1.1.bau.,mögl.felbft.Stelle. Meld. briefl.u.Ar.2358d.d.Gef.erb. Berh. Landwirth sucht Stellg. von sofort ober 1. 1. 1901 als Wirthschafter.

28 3. alt, ev. Meld. briefl. unt. Rr. 2555 b. ben Gefelligen erb. Ein in jed. Bezieha., tilchtig. u. erfahren., mit prima Ref. vers. Wirthsch.=Inspektor

fucht Stellung, am liebsten als Vorwertsbeamter. Weldungen werd. brieflich mit der Aufschrift Ar. 2585 d. d. Geselligen erbet.

Junger Landwirth 201/2 J. alt, einjähr., ev., jucht Stellg, als Hoverwalter, zweit. Beamt. ob. direft unt. dem Brinzival. Gefl. Meld. bitte zu rickt. an H. Jungbluth, Fehrbellin.

an h. Jungbluth, Fehrbellin.
Brauchb. Landw., 28 J. a., Einj. geb., zulett läng. Beit als Buchalter bei einem vereidigt. landw. Bücherredifor thätig gewes. n. anerkannte Befähig. in sein. Fache durch gute Zengn. nachweit. kann, sucht ver 1. 1. 01 Stellg. als Meldung. werd. brfl. mit d. Mussch. Wr. 2099 durch den Geselligen erbeten.

Befelligen erbeten.

#### Brennerei!

Ein erfahrener, unverd., un-bestr. Brenner, 16 Jahre beim Kach, sucht von sofort ober spät. dauernde Stella. Weld. werden briesi. mit der Aufschr. Ar. 2287 durch den Geselligen erbeten.

Gin gut empfohlener

# Corfmeister

fucht Stellung für 1901 mit eigenen Leuten und bittet um Angebote. Gefl. Melb. w. br. m. d. Auffchr. Rr. 9451 d, d. Gefellg. erb.

2586] E. Unternehm. m. 30 b. 100 Berf. f. St. f. 1901. J. Aübenb. n. all. landw. Arb. völl. erf. Zeign. z. Seite. Fr. Aurowsti, Ko-narichin (Bez. Danzig) Westbr.

# Offene Stellen

Bureaugehilfe

mit ber Anwaltsbureauthätigkeit vertraut, der deutschen u. voln. Sprache in Wort und Schrift mächtig, wird gesucht. Offert. u. E. W. 1000 an die Expedition des "Lissaer Tageblattes" erbet. Erfter Raffengehilfe

für fofort ober 1. Januar ge-fucht. Gehalt 1200 Mt. Erhöhung nach Leiftung. [2628 Königl. Kreis- u. Forftaffe heilsberg.

Agent gesucht

an jeb. Ort f. d. Berk. unf. renom. Cigarr. a. Gastw., Habl., Briv. 2c. Bergüt. ev. M. 250.— vr. Mon. n. mehr. H. Jürgensen & Co., Hamburg.

2552] Bur Begrundung einer geachteten

#### Lebensftellung im Berfiderungsfache mit feftem

im Berficherungsfache mit festem Einkommen, nach einer 4- bis 6wöchentlichen Ausbildungszeit, bietet sich gewandten, thatkräftigen, unbescholtenen Bersonen gesetzeren Alters für Westveuß. bassenbe Gelegenheit. Offerten unt. W. M. 381 an Waldemar Meklenburg in Danzig.

Volontär u.

der volnischen Sprache mächtig, suche für mein Tuch-, Ma fakter- und Modewaaren-Geschäft zum sofortigen Eint tt Mugo Pollnow, 2nd Oftpr.

VielGeld zu verdienen oh. Mühe u. Risico mit m. sens. Neuh. Verg. Licenz. f. Bez. u. Städt Verlangen Sie Gratis-Prospektu., Neuheit' Haasenstein & Vogler A.-G., Köln a. Rh.

#### Handelsstand

2667] Suche für mein Manu-faktur- und Kolonialwaaren-Ge-schäft einen tücktigen

jungen Mann und ein Mädchen

beibe ber polnifden Sprache vollftändig mächtig, zum sofortigen Antritt. Angaben von Gehalts-ansprüchen erbittet E. Förael, Driczmin Westvr.

#### Berren-Ronfettion. Rommis

jum fofortigen Gin-tritt gefucht. Branchefundig. Boln. Sprache Bedingung. Offert. mit Bhot., Ref.u. Geh.-Unfpr. an Arthur Gottstein, Bottrop b. Effen. [2708

### Junger Mann

ber beutschen und voln. Sprache mächtig, mit einsacher Buchsüb-rung vertraut und für Neinen Reisen geetgnet, sindet in einem größeren Destillations "Geschäft vom 1. 1. ab Stellung. Metd. mit Zeugnißabschriften u. Geb." Anspriichen an Haasenstein & Vooler Posen zuh 1382 zu Vogler, Posen, sub 1382 2 311 [2690 richten.

2258] Flir mein Gifenwaaren-Geschäft fuche gum fofortigen Eintritt einen

Gin junger Mann gur selbständigen Leitung eines Destillations - Ausschaffs in Graubenz findet bei hoher Tan-tieme und Gehalt vom 1. Januar 1901 dauernde Stellung. Meld. werden brieflich mit der Auf-schrift Nr. 2717 d. den Gesellig.

S. Biebe, Riefenburg.

2632] Für meine Groß-Deftillation suche ich einen tüchtigen, prattischen

# Destillateur

ber felbständig zu arbeiten versieht auf warmem und taltem Wege. Meldungen erbittet mit Gehaltsangabe bei freier Station u. Bohnung nebit Zeugniß-Abidriften Beimann Ring,

Ratibor.

2707] Filr mein Modewaaren, und Konfektions - Geschäft suche per sofort einer klingeren, tückt. **Verkäuser.** 

Derfelbe muß etwas Kenntnig vom Dekoriren haben. Offerten nebst Bhotographie u. Gehalts-ausprüchen an A. Scrubstt, Spanbau. Bischofswerber Westpreußen

Tücht. Berfäufer für Herren- und Anaben-Konfettion per 1. Dezbr., bei dauernder Stellung, gesucht. Off. m. Photogr. u. Gehaltsanspr. bei freier Station. Dugo Noad, Landsberg a/Barthe. [1965

### Buchhalter und

Korrespondent ans ber Mühlenbranche von fogleich verlangt. Max dirsch, Argenau, Dampsmühle. [2664

Enche für mein Kotonial-waaren- und Deftillationes Gefchaft per 1. Dezember einen außerft tuchtigen Expedienten

ber polnischen Sprace mächt., und ber 1. Januar 1 Lehrling. meld. erbittet [8281 C. Bagniewski Nachfl. Adolf Osinski, Crone an Br.

# Suche für mein Material-waren-Geschäft einen [2633 jungeren Gehilfen

jum sofortigen Eintritt, ber bolnischen Sprache mächtig. F. Bialuch, Alt-Ufta.

Suche für mein Kolonialwaar, und Deftillations Geschäft per 1. Januar einen soliben jungen Maun flott. Exped. Borstadt Danzig. Gest. Offert. u. W. M. 378 an d. Ann. Exped. W. Metlenburg, Danzig, Joheng. 5 erb. (2388

2658] Suche ber fofort für mein Kolonials, Materials und Deftillationsgeschäft einen jung tüchtig. Gehilfen
bei freier Station. Offerten
nebst Zeugnifgabschritten und
Gebaltsansprüche nerbittet
Gebaltsansprüche und Zeugnif

abidriften beizufigen. Baul Blum, Cuim a. B. 2395] Für unser Getreivege-ichäft suchen von sogleich einen tüchtigen jungen Mann als

## Eintäufer. Gebrüber Aris, Br. Sollanb.

7682] In meinem Delitateffen-, Rolonialmaaren- u. Deftillations. Beschäft findet ein tüchtiger flotter Berkäufer

per fofort Stellung. Ferdinand Czarste, Briefen Westpreußen.

# 2737] Bum 1. Januar fuche für mein Rolonialwaaren- und De-ftillationsgeschäft einen Bolontar sowie 2 jüngere Gehilfen. Konfession einerlei. Offerten m. Bengnigabschriften, Gehaltsansprüchen und Bild erbeten. 3. Jacobsohn, Gr.-Thoom,

Pommern. 2508] Für mein Kolonial, Material und Destillations Geschäft suche per 15. Dezember resp. 1. Januar einen tüchtigen

Gef. f. d. f. e. techn. B Eifenhändt Beugnißabsch Eintrittsz. n Nr. 2621 d. d.

2541] Für und Deftillat einen junger 6

A. Mo Für eine fofort ein tü jung gesucht. Me mit der Auf ben Gesellig

Tücht. Ha jed. Zeit I. zig, Heil. E Gewerb 2 2 Chamotte: fucht Bureat

2380] Tü Barl findet soglei dauernde un 3. Wi

Daselbst t jung eintreten, b bildung noc 2639] Tüd Bart Max Ar

Ein tücht kann bei ho treten. E. treten. 6. 2557] Ein Ba findet ange Bielento 3ch fuche Rürid

für Belgso müsen sper Lohn und Dauernbe G. 2 e E ftellt ein S. Herr

2 60 und tonnen fof E. But 2685] S Od für meine

ung bauer borzugt. |G. P 2637] @ Schu indet bei Beschäftigi Rubolf K

Drei S sucht zum 2614] O Mehrer 6का bei hohem fofort Ih i I i Atelier fei

2498] @ M für eine ichinen -iucht vom Emil

2362] ( Untritt ein licher, nück

mit elettr. mit Angab erbeten. Central 2255] g maschine f felbstä welcher a fann, bon Emil Di

2750] Œi wird bei Wohnung Frih Wi Schiffu Schiffu 2643] C

Men für dauer von fofor E. ( 28 i l Scho

ber guver ober fpate arbeit. G. Bezirks=(

2674] Ei Sdy fucht G. Rai Sand varbetter Wilhelm bert Hugo Gei. f. d. Berwalt. o. Lagers e. techn. Baugeschäft gelernter isenhändler. Angebote mit Gijenhandler. Angebote mit Zenguifabidr., Gehaltsanspr., fr. Eintrittsz. w. br. m. d. Aufschr. Nr. 2621 d. d. Gef. erb. aßenbahn-ertha Boß. uß. Bau-Auguste

nd Friseur inert geb. zhmansti,

Arbeiter

eiter Baul iann Mex dwebel im

er August Andreas ter Anton

gittualien Ballewifi Sergeant ster Abolf 71 Jose mil Boet

n Sieros, Hermann staurateur , G. Uhr-

riette Bo-i, 42/8 M. eiter Fofef ebs, 42 J. etanislaus

Luch-.

tigen

or.

aufer Anaben-Dezbr., bei efucht. Off. sanfpr. bei

o Noad e. [1965

ondent

inche bon

Rotonial.

Dezember

he mächt.,

Nachfl.

Material

tritt, ber

mialwaar.

eschäft per

un Danzig.
378 an d.
klenburg,
erb. [2388

utta.

gen

en

tg.

di

2541! Für meine Reftauration und Deftillation fuche gu fofort ig Antonie ziska Ba-mit Alice mes Max Gehilfen.

A. Mogilowsti, Thorn. Für eine Kantine wird von sofort ein tüchtiger

junger Mann gesucht. Melbungen werden br. mit der Aufschrift Nr. 2716 b. den Geselligen erbeten.

Tiicht. Handlungsgeh. plaz. jed. Beit I. Koslowski, Dan-gia, Heil. Geiftg. 81. [2734

Gewerben Industric 2 Werkführer f. Chamotte-Fabr. b. hob. Gehalt jucht Burean Bonus, Pofen (Rp.).

2380| Tüchtiger

Barbiergehilfe findet fogleich gegen hohen Lohn bauernde und gute Siellung bei 3. Wienhufen, Friseur, Frenstadt Westpr. Daselost tann auch ein

junger Mann eintreten, beffen Lehrlings-Aus-bilbung noch nicht beendet ift. 26391 Tüchtigen

Barbiergehilfen Max Krahn, Graubens, Unterthornerstr. 2.

Ein tüchtiger Barbiergehilfe kann bei bohem Lohn fofort ein-treten. E. Tragmann, Golbau.

2557] Ein junger Barbiergehitse findet angenehme Stellung. Lielenkowski, Jablonowo. 3ch suche einen tüchtigen

Kürschnergehilfen für Belgsachen und Militär-müsen iber sofort gegen hoben Lohn und Meise-Bergütigung. Dauernbe Beschäftigung. [2749 Dauernbe Beschäftigung. [2' S. Leffer, Gnefen.

Tapezierer ftellt ein S. Herrmann, Grandenz, Kirchenstraße 4.

2 Sattlergesellen und 1 Lehrling [2738

tonnen sofort eintreten. [2738 E. Buttte, Satilermeister, Neumart Westpr.

2685] Suche von fojort einen nur tüchtigen Schirrmeister

für meine Wagenbauerei. Stel-Jung bauernb. Berheirathete beborzugt.
[G. Belg, Ofterobe Oftvr.
- 2637] Ein burchaus tüchtiger

Schneidergeselle ndet bei hohem Lohn dauernde

Beschäftigung bei Kubolf Klein, Wartenburg. Drei Schneidergesellen

fucht jum fofortigen Antritt 2614] Otto Mener, Ragnit. Mehrere tücktige

Schneidergesellen bei bobem Stüdlohn, fucht per fofort [2224 Abiliph Herrmann, Atelier feiner Herrengarberoben,

Raftenburg. 2498] Einen tüchtigen Werkiührer

für eine Schlosserei und Ma-ichinen - Reparatur - Werkstatt jucht vom I. Januar Emil Diefer, Saalfeld Oftvreußen.

2362] Gesucht zum baldigen Untritt ein berheirath., orbent-licher, nüchterner

für den Meiereibetrieb, verbund. mit elettr. Lichtonlage. Offerten mit Angabe der Gehaltsansprüche erbeten.

Central - Molterei Schoned Beftbreußen. 2255] Für eine Dampfdrefch-maschine fucht einen tüchtigen, selbständigen Führer

welcher auch berhetrathet sein kann, von sofort Emil Dieser, Saalfeld Opr. 2750] Ein tüchtiger

Schmied wird bei hohem Lohn, freier Bohnung und Feuerung gesucht. Fris Wichert, Dampsiägewert Schiffuß, Kost Bandladen, Station Broed Dibr.

2643] Einen tüchtigen Mempnergejellen für dauernde Beschäftigung fucht

bon fofort E. Goldenberg, Willenberg Ofipr. Schornsteinfegergeselle

ber guverläffig ift, tann fofort ober fpater eintreten, nur Stadt-G. Jacubowstt, [1641

Bezirts-Schornsteinsegermeister, Lyd. 2674] Einen tüchtig., zuverläss. Schneidemüller

fucht G. Raifer, Zimmermeister, Sanbhof b. Marienburg.

2668] Ein jüngerer

Müllergefelle ber polnischen Sprace mächtig, kann gum 1. Dezember eintreten. Mühle Swiniarz p. Montowo bei Löbau Beitpr.

Landwirtschaft

Gin 2. Beamter Sosverwalter, findet sogleich bei 300 Mf. Gehalt u. freier Station extl. Bett und Bäsche Stellung auf Rittergut Karniszewo bei Klekto i. Bomm. [2231 2525] Dom. Gansborn, Stat. Rojchlau Ditpr., jucht fofort alt., einfachen

Wirthichafter. 400 Mart und Deputat. Borftell.

Feldinspektor unverheirathet, evangelisch, ge-fucht von sozort bei 500 Mart Gehalt. Zeugnigabschriften zu senden an [2629 Dom. Schakenhof bei Bischofswerder Westhr.

2546] Gefucht jum 1. Januar

Landwirth mit Bortenntniffen als Inspettor. Gehalt Mt. 401, fteigend. Gut Buchhof bei Strebin Wpr

Hojverwalter von sosort gesucht. Gehalt nach Uebereinkunft. [2375 Mortung bei Zajonskowo. Suche jum 1. 1. 1901 einen burchaus tüchtigen u. energi-ichen, unberheir. [2666

Beamten unter meiner Leitung. Zeugniß-abschriften und Gehaltsforde-rungen find einzusenden. Bebe, Dietrichsborf bei Gutfelb Oftvr.

2649] Nicht gu junger, unverb., e jang., polnisch fprechender

Inspettor mit langiabr. Zeugnissen zum 1. 1. 1901 gesucht. Gehaltsauspr. 11. Zeugnisse in Abschrift erb. Dom. Kluntwitz b. Laskowitz

Weftvreußen. 2748] In wibsch bei Ramra wird zum 1. Januar ein geb., febergewandter

2. Beamter gesucht. Gehalt 300 Mt. extl. Wäsche. Schriftl. Melbung. erb.

Suche jum 1. Januar 1901 einen tüchtigen, evangelisch., ber polnischen Sprache machtigen

Birthschafter.
Gehalt 400 Mt. intl. Bett und Bäsche. Weldungen mit Zeng-niß-Abschriften an die [2712 Entsverwaltung Kichnau, Bost- und Bahnstation.

2545 Zuverläsfiger, auspruchs. loser, alleiniger

für intensive Mitelwirthschaft, splibe veranlagt, gebildet und in einfacher landwirthich. Buchführung nachweislich bewandert, Gehalt 400 Mark, findet Stellung dum 1. Januar 1901 in Amalien hof bei Dirschan.

Inspettor evangel, nicht unter 25 Jahr., durchans energisch, aber rnhig i. Lenteumaang, Bersönlichteit, iuche bei 360 Mt. Gehalt, je nach Leistung, extl. Wäsche und Betten zu fofort ob. spätestens 1. Januar 1901 cr. Beglaub. Abschrift ber Zeugnisse eventl. persönl. Borstellung. [2374 Kittmeister Vietsch. Dom. Arnoldsborf b. Hohenfirch Wester.

firch Westpr. 2691] Suche einen tüchtigen u. erfahrenen

Inspektor

Gesucht zum 1. April 1901 ein unver-beiratheter, polnisch sprechender, evangelischer

evangelischer

Inspektor

unter dem Brinzipal, mit nur besten Beugnisen, auf größeres Brennereigut in der Provinz Bosen. Aufangsgehalt 800 Mt. bei freier Station außer Wäsche. Nicht Nücksenbung der Benanischichten gilt als Absage. Melbungen werden briestich mit der Aufschrift Ar. 2230 durch den Geselligen erbeten.

2744] Suche für Sauptgut Korflad einen tuchtigen, energifchen

Kämmerer bei hohem Lohn und Deputat. Kenntniß in Bearbeitung von schwer. Boden Bedingung, etwas Selbständigkeit erwünscht. Meld.

Hofmeister .

Dom. Faruszyn bei Thure, Bosen, sucht von sosort 12311 einen verhr. Schäfer mit Anecht.

2625] Ein nuverh. Schweizer zu ca. 12 Stüd Bieb findet so-fort Stellung in Billamühle bei Dubelno, Bahnstat. Erupbe. 2680] Einen berheiratheten Schweiger u. einen Buriden braucht p. 15. Dezember oder 1. Januar Thim m. Balbram

bei Marienwerder. 2416] Für das Gut Dietrich-ftein bei Sommerau Westpr. suche von sosort

einen Sofmann ber die Arbeiten anordnen fann u. der die Arbeiten andrhiet benfieht. Molnische Sprache, sowie persön-liche Borstellung ohne Reiseer-stattung erwünscht. Die Gutsverwaltung.

Gutsgärtner mit guten Zeugnissen gesucht b. Gut Bietowo b. Bordzichow, Bahnst. Hoch-Stiblau.

2746] Unverheiratheter

Gesucht. 2301] Ein ftarter, suberläffiger und foliber

Schweinefütterer findet ju Neujahr Jahresstelle. Berfönliche Borftellung Beding. Schori, Käserei Menhof, Neukirch, Kr. Elbing.

2644] Ein Ruhfütterer ber mit eigenen Leuten die Hütterung und das Welfen von 40 Kühen übernimmt, findet von sogleich oder 1. Januar 1901 bei hohem Gehalt und Deputat Stellung.
Goeldel, Kittergutsbesitzer, Abl.-Borken b. Johannisdurg

Ditpr.

2531) Dom. Buddendorf bei Gollnow fucht gur Ent-wäfferung von Wiesen und Ab-bolgung der Elsen auf benjelben einen Unternehmer mit einer Angahl Arbeiter.

2640] Tüchtigen, bewährten und fräftigen Schweinefütterer

fucht per fofort oder später Molferei Zugbam per Diterwick, Bez. Dangia, Station Hohenstein Wesipreußen.

Verschiedene

Hung, fraftig, wird vom 1. De-gember verlangt. [2405 Schlieps hotel, Bromberg. Ein älterer, unberh., ebangel-

Diener wird für fofort auf's Land fil

einen einzelnen Herrn gesucht. Meldungen mit Gehaltsansprüch, werden brieflich mit der Aufschr. It. 2486 durch den Gesellig, erb. Lehrlingsstellen

2544] Lehrling, mof., für mein Wanufakturm. u. Konfektions-gesch. sum sofortig. Gintritt ges. Kaufhans M. S. Leiser, Thorn.

Lehrling sum fofortigen Gintritt fucht Marcus Henius,

Thorn [1344] Sprits und Litör-Fabrit.

Lehrlung bei freier Station ebentl. Be-tleibung gesucht. f2207 Frang Relfons Buchbruckerei, Reuenburg Wester.

Ein Lehrling fann sich melben. [26] Hollinger, Brauerei, Marienwerber.

von 14 bis 15 Jahren, Söhne auffänd. Eftern, die Luft baben, die Musik zu erlernen, können sich melben bei [2739

Ravellmeister Ott. Nach beendet. Lehrzeit erhalten dieselben Stellung beim Militär.

2720] Suche für meine Delitatessen und Mein-handlung zu sofortigem Antritt einen mit den nöttigenen Schulkenntnissen verfebenen Lehrling.

Selbständigkeit erwünscht. Weld. 3u richten an Oberinsveftor A. Holzapfel, Bräfl. Korklad b. Gerdauen.

2696] In Pfeifertswalde bei Keidwalde Ofter. wird ein verh. Autscher mit guten Zehrling mit guten Zehrling mit guten Zehrling mit guten Zehrling gesucht.

Der Cutsvorftand.

2659] In einem Kolonial, Material und Destillationsge-schäft findet ein Zwei Lehrlinge

per 1. Januar ober 25. März gesucht. [2511 Dominium Brodden per Mewe. [2667] 5. Siewert, Pr. Stargard. Sohn achtbarer Eltern, Stellung. Baul Blum, Culm a. 28.

Sohn vrdentl. Eltern mit guter Schulbildung suche als [2389 Lehrling suche als [2389 Lehrling such and such ana

Stellen-Gesuche

2619] Suche für meine Richte

2678] Gin junges Madden

als Verkäuferin

Suche Stell. als Wirthin bom

Geb. Wirthschaftsfräulein

ges. Alters, ans guter Familie, bas mehr. Jahre feinen Haus-halt geleitet, wünscht unter besicheidenen Ansprüchen selbstständ. Wirtungskr. Gefl. Offerten unt. N. N. postig. Marienburg erd.

Unit. Mädch., 18 Jahre alt, eb., in b. Wirthich. nicht unerf., wünscht z. 1. Jan. 1901 Stellg. in b. Stadt z. Erl. b. f. Küche u. Leit. d. Höft. u. b. etw. Geb., a. l. Brombg. Gefl. Meld. erb. M. T. Rosenfelde bei Gorzhue (Vosen).

Empf. mehr. Buffetfri., gleich.

Offene Stellen

2482] Meltere

Rindergärtnerin

Rindergärtnerin

2704| Filt die vom hiefigen Baterlandifden Frauen - Zweig-

verein unterhaltene Klein-Kinder-bewahranftalt, in welcher etwa 25 Kinder Aufnahme und Ber-pflegung finden, wird 4. 1. April 1901 eine ältere, erfahrene, ge-prüfte

Rindergärtnerin

gesucht. Erwünscht ift das Mit-bringen einer Angehörigen, welche in Führung der hauswirthschaft der Ansialt hilfe leisten kann. Meldungen mit Zeugnißabschrift. und Gehaltsansprüchen zu senden an Frau Landrath Schreiber in Wongrowit in Kosen.

2715] Suche für mein Poja-mentier, Galanterie und Kurzwaarengeschäft d. 1. Ja-nuar oder 1. Februar bei hohem Gehalt eine gewandte, zuverläss.

priifte

Frauen, Madchen. Per Frühjahr 1901 juche ich für mein biel. Geschäft

eine Bugdireftrice

Lehrling

brei Jahre auf meine Kosten, ber das Kolonialwaaren, Delitateß-und Destillations Geschäft er-lernen wist, evangel, tann von gleich eintreten het

eine Stelle als Stute. für gutes und Mittelgenre; für Diefelbe ift in allen banstichen meine Filiale in Schwiebus Diefelbe ift in allen hänslichen Arbeiten thätig, überhaupt im Baschen u. Blätten. Der Eintr. tann v. 15. Dezdr. od. 1. Januar ersolg. Off. bitte u. 100 B. postt. Neuenburg Whr. zu richten. eine Piliate in Samiedis
eine Piliate in Samiedis
für Mittel- und Stapelgenre bei
gutem Gehalt und angenehmer,
dauernder Stellung. [2700
Offerten mit Photographie,
Beugnißabschr. u. Gehaltsansp.
erbeten.
Ehuard Rahn Frankfurt aus anftändiger Familie fucht s. 1. Dezember ober fpater Stellg. Eduard Robn, Frankfurt a. Ober.

in ein. Kondit. od. ein. Bäckerl. Off. bitte an d. Exped. d. Mob-runger Kreiszeitung u. K. 2402. 2676] Für mein Rafe- u. Burft-geschäft suche gu fofort eine tucht Berfäuferin

2672] Eine anständige, gebil-bete Wittwe, Ende 30, sucht vom 1. Dezember over später selbst-ständige Stellung. Dieselbe ist in allen Zweigen ber Landwirth-schaft vollständig erfahren. Sehr gute Beugnisse und Empseh-lungen stehen zur Seite. Offert. unter L. L. 100 post-lagernd Insterburg erbeten. welche schon in einem solchen Geschäft thätig gewesen. Offert. u. Gehaltsansprüche erbittet J. Stoller, Thorn. THE PERSON AND PROPERTY.

Berkäuferin

tüchtige, altere Kraft, für Aurs, Bolls und Meiß Baaren wird bei hohem Gehalt nehft freier Station per 1. Januar 1901 zu engagiren gesucht. Angenehme und bauernde Stellung. (1513 Gest. Offerten nehft Zenguiß Abschriften, Bhotographie und Gehaltsaniprüchen zu richten au fB. Bhilipvi, Ehbtruhnen. 1. ob. 16. Dez. refp. 1. Jan. auf einem Gut; bin ev., geb. Ditpr., mehr. J. als Birth. a. gr. Ritterg. thät.gew. u. im Bef. g. tangi. Leugu. Welb. u. Nr. 2730 b. b. Geiellig.erb. Arabeland Der Gereingerbender auft. Frau, B4 Jahre alt, sucht sogl. ober zum 1. 1. 1901

Teellung als Wirthin am liebsten auf d. Lande. Näh. durch Frau D. Doering, Bestencin bet Bentschen.

But! 2698] Per Januar-Februar 1901 suchen wir eine ge-Direttrice

eine Garnirerin die seinen und mittleren Bub flott und chic arbeitet. Stellungen sind gut salarirt, dauernd und angenehm. Gest. Offerten mit Zeugn. und Bild erbitten

Abolf Konin & Co., Schönebed a. Elbe.

zeit. a. z. Bedien. d. Gäste, und Kassirerinn. St. Lewandowski, Agent, Thorn, heiligegeiststr. 17. 2503] Suche per 1. Dezember er, ein tüchtiges, ehrliches Mäddien

als Bertäuferin. Khotogr, erbet. Baul Janaszewski, Konditorei und Café, Saalfeld Ditpreußen.

Ein fanberes, auftanbiges Mädchen

2620] Frau L. Rubat, Königs-berg i. Br., Neuer Markt 16, I, juchtgebr. Erzich., Empfaugs-bamen, Kinderfrk., Etüten u. Wirth. f. Stadt u. Land. Mög-lichft ichnelle Meldungen mit Zeugnißabschriften erbet. ober junge Wittwe, welche einfache bürgerliche Küche evtl. mit beforgen fönnte, wird zur Führung des hanshalts bei einem alleinstehenden Herrn in mitteren Jahren bald ob. zum 1. Januar gesucht. Meldungen mit Gehaltsansprüchen u. Photographie merden briest, mit der 2458] Suche für meine 11 jähr Tochter, Schülerin ber III. Kl., zum 1. Januar 1901 eine evgl., erfahrene, musit. **Erzieherin** welche die franzöl. und engl. Sprache vollitändig beherrscht n. liebevoll mit ihrer Schülerin undangehen versteht. Um Einsendung der Zeugnisse und Ungabe der Gehaltsansprüche bittet Fran M. Hölbel, Aungendurf b. Eulmsee Wpr. grabbie werden briefl. mit der Aufichrift Ar. 2054 durch den Geselligen erbeten.

2660] Suche jum 1. Januar vber Februar als Stütse ber hausfran eine einfache, saubere, selbstthätige, ebangelische **Mamsell** 

welche selbständig aut kochen kann und Federviehzucht versteht. Ansangsgehalt 270 Mk. Zeugnisse bitte einzusenden an Frau Kittergutsbes. Beder, Bartin i. B., Kreis Kummelsburg. au zwei Kindern von 9 Monaten und 3 Jahren sofort gesucht. Beugnisse und Photographie an Kittmeister von Schoenebeck, Allenstein, Hotel Reichshof.

Enche zum 1. Januar eine evangelische, musikalische 1948] Suche zum 1. Januar 1901 für mein Stadtgut eine durchaus zuverlässige, möglichst selbständige, in feiner Kiche, Einmachen, Backen und Ein-schlachten versette L. Klaffe, welche im Unterrichten gesibt ist. Gehalt 300 Mart. Gefl. Melbungen werden brief-lich mit der Aufschrift Nr. 2631 burch den Geselligen erbeten.

Wirthin. Dieselbe muß auch Wäsche und Federviehzucht verstehen. Klein. Hein. haushalt. Zeugnise nebst Ge-haltsausvrüchen an Frau Gutsbesitzer Markert, Schlochau.

1942] Für ein Gut in Hinter-pommern suche ich eine tüchtige, erfahrene Wirthin

die perfett tocht, Federviehauf-aucht und Bflege gründlich ver-freht und gutes Brod für die Herrichaft backt. Milch vervachtet. Gebalt nach liebereinfunft. Zeugnisse bitte einzusenben an Frau Rittergutsbesiger Cbel-mann, Carwit, Ar. Schlawe.

Bum 1. Januar 1901 wird auf ein Kleineres Gut West-preußens eine erfahrene Wirthin

Lehrmeierin

genat. Lebrzeit 1 Jahr. Geh. Mt. 100 bei freier Station. Fa-miliäre Stellung. Hür Stellg. wird nach Ablauf ber Lebrzeit gesorgt. [2702 Gen.-Molterei Felgentren b. Luckenwalde in Brandenburg.

2623] Suche gum 15. Degbr. cr'

eine junge Meierin für Butterei und hilfe im haus-halt bei 20 Mart Gehalt pro Monat neben freier Station. Offerten mit Zeugniß-Abschriften und Altersangabe erbeten. Leeft, Molterei E. G., Lauenburg i. Rom.

3wei Damen fuchen für einen mittleren haushalt ein [2248

älteres Madchen das verfeft tochen fann, von sofort od, spät. Meld, mit Ge-haltsansprüchen find unter E. H. Dirschau Bor. stadtpostl. zu send. Suche 3. 1. Januar 1901 eine tüchtige Wirthin

unter meiner Leitung. Gehalts-ansprsiche, Zeugnißabschriften u. Lebenslauf einzusenben an Frau Luise Tiede, Biebig, Kreis Lauenburg i. Komm. 1984] Suche ein

Wirthschaftsfräulein su Anfang Inuar, erfahren in feiner Kilche, Bäckerei, Federviehsucht und Mast, Wäsche, Handereit, im Stande einen Haushalt zeitweise selbständ. zu leiten. Bengnisse, Altersangabe, Gehaltsansprüche bitte einzusenben. Frau Kittergutsbei. Roetteten, Altmart Westpr.

Siche dum 1. Januar unter Leitung der Hausfrau für Ritter-gut eine ebangel., im länblichen haushalt durchaus erfahrene, reundliche

Wirthin

gu zwei alleinsteb. Herrschaften; Wirthin muß gut selbst. kochen, die Beaussichtigung von Feberviehzucht und etwas Handarb. übernehmen. Keine Außenwirthschaft. Aufangsgehalt 300 Mt. Welb. nebst Zeugusgabschriften und Bild werden briefl. mit der Ausschrift nr. 2234 durch den Geselligen erbeten. Befcheibenes, anftanbiges

Mädden

das teine Arbeit scheut, kinder-lieb ist, sindet angen. Stellung. Hamilienanschluß. Vest. Mel-dungen mit Gehaltsanspr., bis-heriger Thätigkeit brieflich mit der Anschligen erbeten. 2516] Eine einfache, tüchtige

Wirthin

bie bas Melfen beaufichtigt, fucht von fofort Frau Gutsbests. Rafchinsti, Buchwalde bei Ofterobe Oilprengen.

2589] Suche 3. Stübe i. d. Wirthsiche i. d. Bebienung i. d. Gaftsiube, d. ausschließlich nur von besserer Landfundschaft besucht wird, auch ebentl. 3. fl. Komtorarbeiten, ein anft., solld., häust.

Fräulein nicht unter 20 Jahr. (feine Kell-nerin). Berf. Borftelig, erbittet G. Bertram, Kaufmann, Marienburg.

Marienburg.
2Sirtuschafterin [2329]
3. felbst. Hibrung eines b. Haushalts b. einzeln. Herrn gesucht.
Rur besiere Damen, die gut
fochen können und sämmtt. Hausarb. ohne Hilfe verricht. können,
woll. sich meld. Off. mit Abotogr.,
Gehaltsanipr., Alter. Reierenzen
an die Annahmest. des Gesellig.
in Bromberg u. Ar. 1900 erb

Gine Dame and besserer Familie, von 25 bis 30 Jahren, zur Führung eines Haushalts in der Stadt, für einen jungen Wittwer mit 2 Kindern von so-fort gesucht. Späterhin Seinath nicht ausgeschlossen. Meldungen werden brieft, mit der Aussichlichter Werden der Gesell ger Mr. 2240 burch ben Gefell. erb. 2293] Suche von fofort ein

junges Mädchen vom Lande, bas koden fann und mit Kälber- und Febervieh-Anf-aucht vertraut ist, als Wirthin. Gehalt 200 Mark.

Fran E. Moeller, Blustoweng b. Schönfee Wbr.

Bei hohem Lohn suche ich zum 1. Januar 1901 eine saubere, selbständige 12699

Lächtt
die einen Theil ber hausarbeit mitüberninnnt und bereits in frommen jübischen häusern thätig war.

thätig war. Louis Kronbeim, Kaufmann, Bromberg, Fröhnerstr. 13.

2379] Gin befferes Kindermädchen

per sosort gesucht. Max Rosenthal, Bromberg Theaterplay 4.

2367] Gine anftandige Kinderfrau

nicht über 40 Jahre alt, jucht jum 1. Januar

D. Meyer, Menenburg Wefibr. 2638] Die Stelle Mr. 835 in besett; Dant für freundl. Be-

fofort für terial- und einen jüng. ann ehrzeit erten bitte Beugniße m a. 23. etreidege gleich einen

ann als er. -Solland. elikatessen., stillation&. chtiger äufer e, Briefen

owie ehilfen. Offerten m. Gehaltsans beten. .-Theow,

estillations. Dezember n tüchtigen 11 dingung.

inn, Beftpreußen

ar suche für no und Des en

L0058 — auch als Arsichtspostkarten — für 1 Mark, 11 Stück für 10 Mark (Porto und Gewinnliste 20 Pfg.) sind zu beziehen durch den Vorstand der Ständigen Ausstellung in Weimar, sowie in Graudenz durch Gustav Brand, Speicherstr. 17; Julius Ronowski. Grabentrasse 15; Engen Sommerfeldt, Marienwerderstrasse 38. Ignatz Feige, Marienwerderstr. 51, G. Schinckel.

Haupt Gewinn ist werth Mark: 50.000

Actien-Gesellschaft für Betonbau DISS & CO., DUSSELDORF

Zweigniederlassung Danzig Dominikswall 8.

P. P.

Wir übernehmen Erd-, Betonund Maurer-Arbeiten nach eigenen und fremden Entwürfen und bitten, Angebote von uns einfordern zu wollen.

Beschreibung der Beton-Bauweise kostenlos und postfrei.

D. 0.

Bewunderung erregt überall die . .

Vorzüge: Schärfste, stets gleichmässige Entrahmung, da Räder - Uebersetzung, wunderbar leichter Lauf, verschiedene Einrichtungen, welche den Betrieb erleichtern, einfache, solide Konstruktion, denkbar einfachste Handhab.

Preise 50 75 100 150 Ltr. Stunden-Leistung

Preise 50 75 100 150 Ltr. Stunden-Leistung

Vertretungen werden überall im In- u. Ausland organisirt,
u. zwar unter besonders günstigen Vorzugsbedingungen.

Jedem solventen Interessenten wird bereitwilligst eine Maschine zur Ansicht und Probe gesandt.

Preislisten gratis und franko. [8568]

Märkische Maschinenhau-Anstalt "Teutonia", Frankfurt (Oder).

Glas = Christbaumschmuck

ist und bleibt der schriftbaumschmuta ist und bleibt der schrifte Schmuck für den Belh-nachtsdaum. Versende eine reichhalt. sort. Kostklite gegen Einsend. von 5 Mt. (franko Nachn. 5,30 Mt.) mit über 300 Stild meiner anerkannt vorzügl. und solidest. Baare, als: kunstvoll verzierte Kugeln, Eier dis 8 cm Durchm. Glödchen, Bhantasie-artikel, Früchte, drill. Strangkugeln, Eiszabsen, Kefleze, reiz. übersponn. Renheiten 2c. 2c., eine prachtv. Baumspisse m. Kruzisc. 20 cm lang, die Zierde ein. jed. Chrisbaumes. Zur Beiterempfehl. sige ein Backet Lichter-balter u. ein. ichön. Weihnachts-Engel mit silber-imit. Flügeln grat. bei. Ferner ent-bält jede 100. Kiste ein Extra-Geschent im Berthe von mindestens 1 Mark. Auch versende größere Sortimente in be-liebiger Vreislage.

Sulling Willer. Schulwilm

Julius Müller, Schulwilm in Laufda (Glasmaarenfabrifant).

Spezial-Geschäft für Damenkleider-Stoffe

Berlin 75 W., Leipziger-Strasse No. 36.

# Neue Seiden-Stoffe.

| Gemusterte Seide                | d. | Mtr. | v. | Mk. | 0,90 | bis | 12,00 |  |
|---------------------------------|----|------|----|-----|------|-----|-------|--|
| Chiné - Seide                   |    |      |    |     | 3,80 |     |       |  |
|                                 |    |      |    |     |      |     | 3,50  |  |
| Einfarbige Seide                |    | 31   | 17 | *** | 1,00 | ,,  | 7,50  |  |
| Schwarze glatte Seide           |    |      |    |     |      |     |       |  |
| Schwarze Seidendamaste          |    |      |    |     |      |     |       |  |
| Weisse Seide für Brau           | t- | m    | d  | Ba  | II-T | oil | ette  |  |
| das Mtr. v. mk. 1,50 bis 15,00. |    |      |    |     |      |     |       |  |

Nach auswärts: Muster und Aufträge von 10 Mark an franko.

Bei Musterbestellungen Preise und nähere Angabe des Gewünschten erbeten.

Borlieferanten Gr. Maj. bes Raifers und Rönigs Mohrenftr. 21.

General-Bertreter ber mit Recht fo berühmten, bewährten, in allen Raiferlichen Rüchen eingeführten Senking (Sitdesheimer) Sparkochherde



Scheele's Kronenäsche-Mangel

(Drehrolle) 14 Tage zur Probe.



Kräftiges Misengestell, 60 cm lange la. Hartholzwalzen.

Bei Benutzung der "Kronen"-Mangel, die sich in tausenden von Familien glänzend bewährt, ist das Plätten der Wäsche vielfach entbehrlich. Frachtfreie Rücksendung nach 14tägiger Probezeit gestattet.

Viele Anerkennungsschreiben.

Friedr. Schmidt, Osterode a. Harz.

# Riefern=Bretter

offerirt ab bier 5/8 301 47 Bf., 3/4 301 55 Bf., 5/4 301 1,30 Mt., 6/4 301 1,70 Mt., 7/4 301 2 Mt., 12/4 301 3,20 Mt. à \_m. [1606 Reinhold Hoffmann. Schwarzwasser a. d. Ostbahn

### Baumkuchen



Paul Zimmermann, Danzig. 1

Tisiter Bolisettkäse Biller Boften Boften billiger, empfiehlt gerber, Gramtichen. [2385]

Das Berings - Berfandgeichaft did Pillugs Stilungfilluis von M. Ruschkewitz, in Danzia, Kischmarkt 22, empfiehlt gegen Kachnahme ob. vord. Kasse: 1900er Schottische Heringe T B mit Mich und Rogen à t 28 und 30 Mk., 1900er Schottische Heringe Mattis à t 35 Mk., 1900er Schottische Heringe Iblen à t 32 Mk. 1900er Hollander Full à t 44 Mk., eine Barthie 1899er T B-Heringe à t 24 Mk., in 1/1, 1/2 und 1/4 t. [734] 2123] Gin faft ne2uer pferdig.

Gasmotor

mit Bundwerk, Transmission u. Reservoir ist sür den sesten Preis von 900 Mark zu verkausen. A. Taxweiler, Hotel Königl. Hof, Grandenz.

# Elbing

Baffer- und Beiligegeiftftragen-Ede, ift größerer, moderner

mit großem Schaufenster, bassend für alle Branchen, sveziell zum Kolonialwaaren, Borzellan- ober Sisenwaaren-Geschäft vorzüglich geeignet, ab 1. Januar ober 1. April preiswerth zu vermiethen.

Paul Duck, Clving.

Bas ift iconer als dreichen, wenn man will. 2532] Besitzer, welche ein. guten Dampfdreichapparat

fehr billig faufen wollen, mogen

sehr billig taujen ...
sich melben bei F. Quednau, Christburg.
Der Apparat kann in der Arbeit
Der Apparat kann in der Arbeit

# Dachpappen Theer

empfiehlt billigft [36 Gustav Ackermann, Thorn, Fernspr. 9.

Prima [1209 Carbolineum

offerirt zu Fabrikpreisen

Dt.-Eylauer Dachpappeniabrik Eduard Dehn, Dt. - Eylau Westpreussen.

Buchen - Cffigfpähne sachgemäß bearbeitet, zwedmäßig gerollt, sofort gebrauchsfertig, offerirt **Hugo Nieckau**, Fabrit für Bein- u. Malz-Essig, Tt.-Ehlan. [1322



Bial, Freund & Coin Breslau



Dampfziegeleiverwaltung Ditromesto Wpr.

Dampf - Schneidemühle Charlottenwerder

bei Rosenberg Westpr. [2111 hat abzugeben: Stamm=

3/4 u. 4/4 Zopfbretter, 3/4 bef. Schalbretter, 2000 Müftstangen u. Leiterbäume.

Schröder. 8613] Borgüglichen

Tilfiter Rafe

in Bostbolli pro Kfund 25 Bfg., größere Bosten billiger, hat ab-gugeben nur gegen Nachnahme H. Müller, Molt. Al.-Baum-gart bei Kitolaiten Wester

[2372

Trommelhäckselmaschinen für Hand. Rogwert. und Dampsbetrieb,

Rübenschneider Schrotmühlen T

E. Drewitz,

Mafdinenfabrik, Gifengiegerei und Reffelfdmiede. Brofpette gratis und franto.

Ber Bebentendes Ton Kieslager

500 Meier von der Eisenbahn entfernt, ist zu verkaufen. Mel-dungen werden brieflich mit der Aufschrift Rr. 2524 durch den Geselligen erbeten. Sabe eine gute, 8HP [2417

Cokomobile bis gur nachften Ernte bei berf. Subrung gu berleiben u. eine neue

Dampfichrotmühle Leiftung ca. 20 Ctr. pro Stunde, für Gelbftpreis ju berfaufen.

B. Krüger, Shonfee Bor. 2124] Ein fehr gut erhaltener Sotel-Omnibus ist billig zu berfaufen.

A. Tarweiler, Hotel Königl. Hof, Graubens, 2687] Die Beleidigung, die ich am 12. Ottober cr. im Nickel-ichen Lotale gegen Herrn Hondess gebraucht habe, nehme ich hier-burch zurück. L. Löwenthal, Frehstadt Wester.

Wohnungen.

Laden ' befte Lage, fofort ju vermiethen Grandenz, Langeftr. 21/22. [5658

Elbing.

Paden m. 2 gr. Schaufenstern, Inv., 3 Wohnz., Kiche m. Wafferl. u. Ausg., Pferdest., Auf- u. Unterf., i. w. 6 Jahre. Wat.- u. Del.-Gefc. bet. w., i.v.gl.3.vp., d. h.3.vt. Frau v. Jablonowsti, Rönigsbergerftr. 77.

Liebstadt Ostpr.

In Liebstadt Oftpr. ift ein

mit zwei Schaufenstern nebst Bohnung, besonders geeignet für Putz-, Galanteric-, Aurzund Schuhwaaren

sowie auch für jebe and. Branche passend, zu vermiethen. Nähere Austunft ertheilt [2602 J. Abramsohn, Liebstadt Ostpreußen.

Bromberg.

Ein großer Lagerplak nebit mehreren Schuppen, eventl. auch zwei Zimmer, zum Konttor geeignet, zu vermiethen. Käher. bei M. Dullin, Bromberg, Mexanderstraße 14, L. [8090

Neastettin.

2635] In meinem Saufa, in ber besten Geschäftsgegend, gelegen, ift jum 1. Juli an der Ede des Marfiplate

nebft Wohnung

wegen Fortzuges bes jebigen Inhabers zu bermiethen. In Inhabers in bermiethen. In dem Laden wird seit mehreren Jahren ein gut gehendes Manusakturwaaren u. Kon-fektions Geschäft betrieben, er eignet sich aber auch für jede andere Branche. Gest. Offerten erbeten an R. Schreiber, Civil-Jug., Neustettin.

#### Pension

Alleinsteh. ob. franke Herren n. Damen finden freundl., ruh. Aufenthalt mit vorz. Beköfig. unter ärztlicher Beaufsichtigung und Behandlung auf d. Lande, in der Rähe einer Großst. Meld. w. br. m. d. Auffchr. Nr. 2468 d. ben Geselligen erbeten.

Damen finden liebevolle Auf-nahme bei Frau Hebeamme Baus, Bromberg, Schleiniherstr. Ar. 18.

Dattett finden freundliche Hufnahme bei Hebanme Frau Dehlte, Berlin, 2271] Alte Jatobitt. 120a.

Dr

Gran

14. Fort

Die ! Freitrep fahrt in baren 9 jeau lei bis ber Laune in aber bag fie ihn n bebor er - hatte biger ge

Montrej "ES Wagen j Montreje Horte zurück. ihr nicht mußte a bleiben. Der Lure Befannte Gefährli hatte sie

war das - mit 1 Db fi sich selb Mädchen verfloffen fleines r die Stun Stunden, Der feiner sch lichen B

Um i

unseren

höchst be Opern jo

Biel

das war bie Beid war, daß schon fas Schluß nicht wei nicht zuf Ritter g mefen. fowas be "Gut Schlafen zu ihm schönen 2 Endli

"lleb "Gan Du mir wesen. 2 worte." Luftig von der mit ihr mehr be Du. ungehalt

allein w

sich mit

Alltho allen fein es barin math wa finde die ans such die Leder er zehnm nan hier jaß man barin ein halten m Er h

Deinem

bewahrt, wefen, 1 mehr au Etwo Auf den aber ein bayerisch allerding

hatte fie

bedeckt. ftand, C Fortwäh jedes Mi posten 31 borftrecke Auf den riefigen ( tieft, Gi bei den der Ral Einkauf dem jung

auf bem Mädchen Bege, d führt, 3 Graubeng, Donnerstag]

[29: November 1900.

14. Forts.]

Haupt ewinn

werth rk:

noberner

iell zum orzüglich miethen.

ng.

er

isenbahn n. Mel-mit der urch den

[2417

ile

bei perf.

Stunde, erfaufen.

ee Mpr.

altene r ug

u ben &

nidel-Ridel-Hendess ich hier-nthal,

miethen 2. [5658

fenstern, 1. vollst. Wassers. Unterf., L. Gesch.

. Frauv erstr. 77.

stpr.

n nebft Aurz= ren Branche Nähere [2602

ebstadt

rplas

Komtor Räher.

mberg. [8090

aden

jetigen hen. In sehreren ehendes n. Kon-trieben, nch für e. Gefl.

il-Ing.,

Derren ndl., ruh. Beföstig. sichtigung d. Lande, ist. Weld. r. 2468 d.

volle Auf-

Daus, ftr.Nr.18.

reundliche e bei Berlin, 120a.

ung

IR. Saufe, ftplates 1. Juli

ihle

"Nach Paris!" Roman von Seinrich Lee. -

Die Borftellung war zu Ende. Ueber bie ftrahlende Freitreppe ftromte bas Bublitum hinaus. An ber Aufjahrt in dem anstoßenden Ehrenhose hielten in unabseh-baren Reihen die Equipagen und Herr von Montre-jeau leistete den Herrschaften noch so lange Gesellschaft, bis der Wagen heran war. Hortense hatte zwar ihre gute Lanne im Laufe des ganzen Abends nicht wieder gefunden, geber des machte vielts seine Aussischten konden aut Mann aber das machte nichts, feine Aussichten ftanden gut. Wenn fie ihn nur nicht gu lange warten ließ. Erft unmittelbar bevor er ins Theater tam — baher auch feine Berfpatung - hatte er wieder einen fatalen Auftritt mit einem Glau-

— hatte er wieder einen fatalen Anftritt mit einem Gläubiger gehabt. Der Wagen rollte die Rampe hinunter und Montrejeau ging seinem Klub zu.

"Es war hübsch von Dir", sagte der Oberst, als der Wagen jetzt in die Boulevards einbog — "daß Du gegen Montrejeau wenigstens etwas liebenswürdig gewesen bist." Hortense antwortete nicht — sie lehnte sich in ihr Kissen zuräck. Sie sühlte sich nervöß. In den Pausen war es ihr nicht möglich gewesen, sich noch einmal zu isoliren. Es mußte also bei der Verabredung im Luzemburg-Garten bleiben. Was war auch schließlich so gesährlich dabei? Der Luzemburg-Garten lag in einer Gegend, wo von ihren Der Luxemburg-Garten lag in einer Gegend, wo von ihren Bekannten im ganzen Jahr sich niemand hin verirrte. Gefährlich? Das war ein thörichtes Wort. Vor wem hatte sie sich zu fürchten?

Biel mehr beschäftigte sie ein anderer Gedanke. Was war das für ein junges Mädchen, das neben ihm gesessen — mit dem er so heiter und angeregt geplaudert hatte?

Ob sie verheirathet war, hatte er sie gefragt. Aber von sich selbst hatte er nichts erzählt. Bielleicht war dieses Madchen feine Braut. Barum benn nicht? Und was feine waochen zeine Braut. Warum dem nichts Und was zeine verslossen Jugendliebe anbetraf, so suchte er nur noch ein kleines romantisches Abenteuer mit ihr. Hortense zählte die Stunden. Es war jeht Mitternacht. Sechszehn lange Stunden, bevor sie Gewißheit erhielt. Sechszehn Stunden! Der Wagen rollte durch das geöffnete Gitter, wo in seiner schwarzen Liven karbei frank, in den zier-lichen Norbeit.

lichen Borhof. Sortense jagte ihrem Bater gute Racht. Um dieselbe Beit verabschiedete sich auch Altborfer von unferen Freunden. Allerfeits war man bon bem Abend hochft befriedigt. Sonft hatten folche ernften und gelehrten Opern ja immer ein bischen was Langweiliges an sich, aber das war heute Abend nicht der Fall gewesen. Man hatte die Geschichte ganz gut verstanden und das Schöne an ihr war daß sie noch ein schönes Ende genommen hatte, obwohl es war daß sie noch ein schone genommen hatte, obwohl es fall geschichten bette gleich das Eickesbeger zum ichon fast ausgesehen hatte, als ob bas Liebespaar zum Schlug wieder umgebracht würde. Auch die Musit war nicht weiter störend gewesen. Rur Daumchen erklärte sich nicht zufrieden — Die Spigentragen, welche Die fpanischen Ritter getragen hatten, waren der ordinarfte Schund gewesen. Das konnte man eine Meile weit sehen. Und für sowas bezahlte man das horrende Entree.

"Gute Racht, lieber herr Altdorfer, gute Racht. Schlafen Sie recht, recht wohl", fagte Mitchen fast gärtlich zu ihm — "und wir banken Ihnen noch vielmals für ben schönen Abend."

Endlich trennte man sich. Als Milchen mit Selma allein war, sprach sie: "Nun, über was hat Herr Altdorser sich mit Dir unterhalten?" "Neber allerhand", erwiderte Selma naiv. "Ganz genau will ich es wissen. Alles Einzelne sollst Du mir sagen. Er ist doch so ausgeräumt mit Dir ge-wesen. Du mußt ihm doch sehr gesallen haben. Nun ant-worte."

Luftig war herr Altdorfer allerdings gewesen, besonders von der ersten Zwischenpause an, aber was er eigentlich mit ihr gesprochen hatte, darauf konnte sich Selma nicht mehr befinnen.

"Du bift doch noch wie ein Kind", erwiderte Milchen ungehalten — "garnicht wie ein anderes Mädchen in Deinem Alter. Es ist geradezu schrecklich mit Dir!" Altdorfer schritt seinem Hotel zu. In seiner Brust, in allen seinen Abern würzte etwas. Den ganzen Abend hatte es darin gesteckt und es konnte nicht herans. Seine Heimath waren die Berge und dort, wenn einem Menschenstinde die Freude über das Herz ausglund einen Megscherstinde die Freude über das Herz ausglund einen Megscherfinde die Frende über bas Berg quoll und einen Beg berans suchte, dann sprang und tanzte man, schlug sich auf die Lederhosen und stieß einen Juchzer zum Himmel, daß er zehnmal in den Bergen widerhalte. Aber das durste man hier nicht, dafür gehörte man zur Civilisation, dafür saß man in der Pariser Oper, dafür hatte man zur Nachbarin ein wohlerzogenes Madchen, mit bem man fich unterhalten mußte.

Er hatte fie wiedergesehen. In ben gangen brei Jahren hatte fie teinen Anderen gemocht. Gie hatte ihm ihr Berg bewahrt, sein ganzes Berzichten war dummes Beng ge-wesen, und morgen — morgen! Rein, er hielt es nicht

mehr aus. "Juch!" Etwas bermundert fahen ihn bie Bornbergehenden an. Muf ben Parifer Boulevards ift man manches gewöhnt, aber ein anständiger, gebildeter Menich, der hier einen ober-bagerischen Juchschrei in die Luft steigen ließ, das war

allerdings etwas gang Renes. Um nächsten Tage war ber himmel mit trüben Wolken bebedt. Bor bem grauen ernften Balais bes Lugembourg ftand, Gewehr bei Gug, ein militarifder Doppelpoften. Fortwährend kamen Fremde mit rothen Reisehandbüchern, jedes Mal steuerten sie auf das Thor mit dem Doppelpoften gu, und immer mußten die beiden Mann bas Gewehr borftrecten und ihnen bedeuten, daß hier fein Gingang war. Auf ben Banten in ben breiten schattenlofen Gangen bes riefigen Gartens faßen junge Männer, eruft in Bücher ber-tieft, Studenten oder auch fonstige eifrige Leser, Die eben bei den Antiquaren in den Kolonnaden des gleichfalls in der Rahe befindlichen Obeontheaters einen intereffanten Einkauf gemacht hatten. Und zwischen ben beiden Lesern, bem jungen und bem alten, sag, einen Korb mit Bajche auf bem Schoof, ein blaffes hubich angezogenes junges Madden, um fich für einige Minuten von bem weiten Wege, ber bon dem einen Thor bes Gartens gunt audern

Fontaine rauschte, stand eine junge Dame. Sie war von einem lustig piepsenden lärmenden Schwarm Sperlinge, auch Tauben barunter, umflattert und warf tleine Gemmelftilkden unter sie. So nahe umflogen sie, die zudringlichen Gesellen, daß sie die Brocken oft im Fluge auffingen. Ja, manchmal streckte sie ihnen einen auf der flachen Hand die der sie legte ihn auf ihren hochgehobenen Arm oder ihre Schulter und die Burschen holten sich ihn ganz ohne Scheu. Einer Taube gesiel es so wohl auf ihrem Plätzchen, dem Arm, daß sie garnicht wehr danzu berunter wollte. Gehl. Gehl. daß fie garnicht mehr bavon herunter wollte. "Geh! - Beh!" befahl ihr die Dame, aber sie mußte die Zudringliche erst von sich schieben der Andrick war, so siel es doch den Spaziergängern nicht ein, die Dame durch Stehenbliben oder Sichherandrängen zu belästigen, oder gar boshaft ihr die Thierchen zu verscheuchen. Selbst die Rinder spielten ruhig weiter.

Bier Uhr war vorüber. Hortense wartete. Sie hatte ihren Schleier heruntergezogen. Warum ließ er sie warten? Sie hob setzt den Schleier ein wenig und legte einen Broden zwischen ihre Lippen, sogleich stürzten sich zwei Spaten auf einmal darauf zu, einer blieb Sieger, flatterte mit seiner Beute davon und der andere folgte ihm schimfend.

Altdorfer war langft in ihrer Rabe. Er ftand nicht weit bon ihr unter einem Maulbeerbaum. Rur tonnte er fich bon bem reizenden Bilde nicht losreißen.

Ein anderes, ein deutsches Madchen hatte sich vielleicht so etwas gar nicht erlauben durfen. Bei ihr war alles Sicherheit, Lakt, Unbefangenheit. Bie er das graue Kerlchen,

bas ihre Lippen füffen burfte, bloß beneibete. Allerdings hatte er fich ein wenig berfpätet. Gin geschäftliches Aergerniß war baran schuld. Als er vorhin die Ausstellung verlaffen hatte, nahm er feinen Weg wieder wie gewöhnlich burch die frangofische Abtheilung. Auf der Wie gewohnlich durch die franzopiche Abtheilung. Auf der Maschine, die neulich seine Ausmerksamkeit so gesesselt hatte, glänzte ihm ein großer weißer Zettel entgegegen. Es stand darauf: "Verkauft an die Stadt Paris!" Was hieß das? Hing das mit der bewußten Lieferung zusammen und hatte man diesem französischen Machwerk den Vorzug gegeben? Aber das war wohl nicht möglich. Darüber mußte er Gewißheit haben - fogleich.

Aber wer gab ihm hier Beideid? Die in ber Abtheilung anwesenden herren wußten bon nichts. Borläufig mußte er auf die begehrte Auskunft verzichten — und hortenfe wartete auf ihn.

Es begann jest leife ju regnen und hortenfe fpannte ihren Schirm auf.

Bon der Seite her trat er an sie heran. "Also doch!" lächelte sie — "wissen Sie auch, daß das nicht sehr galant ist, eine Dame warten zu lassen." "Jch könnte mich entschuldigen —" "Nein, ich will nichts hören. Und nun kommen Sie!

Dort in die Allee!"

Gie raffte ihr Rleid auf, fodaß ber feibene Jupon mit ben Spigenvolants ju feben mar - er ging neben ihr ber. Der leichte Ton, ben fie bon Anfang an aufchlug, nahm bem Gefprach fogleich jede Betlemmung. Die Allee, nach, ber fie ben Beg nahmen, bilbete in bem Garten einen Theil für fich - bon allen anderen war diefer am wenigften belebt.

"Buerst will ich wissen" — sagte sie rasch — "wer das hübsche junge Mädchen war, neben dem Sie gestern saßen?" "Sind Sie eifersüchtig?" Sie stedte ihn mit ihrem

"Gewiß!" Daß sie es gestern ganz im Ernst war, daß sie deshalb in der Nacht schlaslose Stunden gehabt, das sagte sie ihm freilich nicht. Ein einziger Blick in sein Gezicht hatte sie schon belehrt, daß sie dazu keine Ursache ge-

Er erflärte ihr, wer Gelma mar. Sie blieb ftehen und er fah ihr in die warmen, glan-

zenden braunen Augen. Sie trug einen breiten, vielbebän-berten modernen Errohhut, der ihm sonst fast ihr ganzes Gesicht entzog. "Lieben Sie mich noch?" fragte sie. "Ja — Hortense." Sie lächelte glücklich. "Wie mich das freut." (F. f.)

#### Berichiebenes.

- Der Konigin bon Portugal, welche, wie wir mit-- Let Noniger Beit gelegentlich ihres Anfenthalts in einem bortugiesischen Seebab einen bentschen Seenann vom Tobe des Ertrinkens errettete, hat, wie ein Berliner Blatt erfährt, ber deutsche Gesandte Graf Tattenbach am Sonntag im Auftrage bes beutschen Raisers die Rettungs-Mebaille überreicht.

— Eine Wallfahrt nach Friedrichsruh unternahmen am letten Sonnabend unter der Führung der österreichischen Abgeordneten von Schönerer, Fro und Stein 25 Ostmärter aus Wien, Asch, Eger, Brünn, Friedland, Krems, Reichenberg, Salzburg und Schlöß Rosenau. In der Gruftapelle legten sie Kränze und Palmenzweige am Sarkophag Otto v. Bismards nieber.

— Brofeffor Willibald Behichlag, beffen Tob ber Telegraph aus halle (Saale) am Montag gemelbet hat, war einer ber beredteften Bortampfer ber evangelischen Sache in Deutschland. Gein muthiger Ginn und feine unerschütterliche leberzeugungstreue ließ ihn an allen theologischen Rampfen ber Gegenwart lebhafteften Untheil nehmen. 1823 in Frankfurt a. M. geboren, trat Behichlag 1849 in den Bfarrbienft ein. Rach furzem Bifariat in Roblenz wurde er 1850 als Silfsprediger in Trier angestellt. Die siebenjährige Seelsprgerarbeit in Trier war bestimmend für die gange zufünstige Lebensarbeit Behichlags. war bestimmend für die ganze zukünstige Lebensarbeit Behschlags. Auf einem ausgesehten Bosten der preußischen evangelischen Kirche wie in Trier war Behschlag mehr als viele andere veraulaßt, sich mit den Bestrebungen der kathotischen Kirche zu besassen. Er erkannte die Gesahr, die in der ultramontanen Richtung der katholischen Kirche für das evangelische Bekenntniß in Deutschland liegt. Während der Trierer Jahre wurde Behschlag der grimme Feind der Ultramontanen, der "Kulturkämpser", der er dis zu seinem Lebensende geblieben ist. 1856 solgte Benichtag den Ausgeschlag den Kufe als Kopiprediger nach Karlsrube. 1860 trot Benichtag als Rufe als hoiprediger nach Rarleruhe. 1860 trat Benichlag als ordentlicher Professor ber neutestamentlichen Theologie in den Lehrförper der Universität halle ein. Neben der Ausilbung der Lehrthätigkeit widmete er sich beständig den allgemeinen Interessen der ebangelischen Kirche. Er machte es sich zu seiner besonderen Aufgabe, die fog. mittelparteilich en Elemente ber ebangelischen Rirche gu fammeln.

frieger nach Augsburg (Bagern) gelangten Bostfarte bes Dberftleutnants Schiel enthalten:

"Berther herr Projessor. herzlichen Dank, daß Sie unser gebenken und für Ihr freundliches Anerdieten. Sie würden ein Gotteswerk thun, wenn Sie uns Bücher senden würden. Bir sind über 100 Deutsche auf diesem Guano-Mist-Felsen und werden halb verrückt vor Langeweile. Wenn Sie Freunde haben die ebenson werten. Freunde haben, die ebenso menschen- und gefangeneurrenndlich benken, wie Sie — mag Gott sie segnen. Alles ist willkommen, solange es nicht Kant und Hegel ist. Bitte, senden Sie alles an meine Adresse. Nochmals herzlichen Dant und besten Gruß. St. Helena, 20. Oktober 1900. gez. A. Schiel Obersitt.

Drudfachensenbungen nach St. helena find julaffig bis jum bochstgewicht von 1 Rilogramm; Gebuhr 5 Big. für je 50

— Die Obitbanmgahlung, welche am 1. Dezember in Berbindung mit der Bolfsgahlung stattfindet, hat in einzelnen Gegenden des westlichen Medlenburg zu dem unfinnigen Gerüchte Beraulasiung gegeben, daß durch die Obstbaumzählung bezweckt werde, von den Obstbaumbesitzern für jeden Obstbaum eine jährliche Steuer von 40 Pf. zu erheben. Leider hat dieses thörichte Gerede unter der ländlichen Bevölkerung jener Gegenden Glauben gefunden, und diese Leute sind nun einsältig genug, ihre schönen Obstbaume zu fällen, um diese nicht zu

— [Gine Che-Lotteric.] Gin griechischer Menschenfreund, ber bor einiger Zeit in Korfu gestorben ist, hat eine beträchtliche Summe für eine Stiftung gang neuer Art hinterlassen. Es handelt sich um eine Lotterie, beren Rummern arme junge Es handelt sich um eine Lotterie, deren Rummern arme junge Mädchen darstellen, die sich eines tadellosen Ruses erfreuen; eine gewisse Anzahl von ihnen, deren Rummern gezogen werden, erhalten eine Mitgift, die sie zur Anschaftung ihrer Aussteuer verwenden können. In jedem Jahre läßt das zu diesem Zweck ernannte Komitee, an dessen Spie der Erzbischof der Inselsteht, in den Zeitungen ankündigen, wie viel Pläge frei sind und wie viel Kandidatinnen also untergebracht werden können. Darauf stellen sich die Bewerberinnen vor, es werden genaue Erkundigungen über sie eingezogen, und wenn das Ergebnisg günstig ist, erhalten sie ihre Nummern. Reizt das keinen deutsche ein Menschenfreund zur Nachahmung? Das wäre ein Mittel, die soziale Frage lösen zu helsen!

— [Diffene Stellen.] Zweiter Bürgermeister in Brandenburg a. H. Gehalt 6000 Mt. steigend bis 7200 Mt. Meldungen an den Stadtverordneten Borsteber daselbst. — Bürgermeister in Krüm. Gehalt 6054 Mt. Meldungen an den ersten Beigeordneten daselbst. — Polizeisergeaut in Gerresheim. Gehalt 1200 Mt., steigend bis 1800 Mt. Meld. an den Bürgermeister daselbst. — Kreisausschuße Sekretär in Solingen. Gehalt 1800 Mt., steigend bis 4200 Mt. Meld. an den Borstenden des Kreisausschußes daselbst. — Kämmereiskassen werden des Kreisausschußes daselbst. — Kämmereiskassen Kendant in Bittenberge, Bez. Botsdam Gehalt 1000 Mt., steigend die 1600 Mt. Meldungen an den Magistrat daselbst. — Direktor am neuen Kreiskrankenbauße zu Alzeh. Gehalt 2000 Mt. Meldungen an die Kreiskrankenbaußenmission des Kreises Alzeh. — Erker Stadtsfekretär in Oberhausen. Gehalt 3000 Mt., steigend die 4200 Mt. Meldungen an den Bürgermeister daselbst. — Schukmann in Hamm i. B. Gehalt 1050 Mt., steigend die 4200 Mt. Meldungen an den Magistrat daselbst. — Syndiks in Altona. Gehalt 6000 Mt., steigend die Hona. Gehalt 6000 Mt., steigend die Sandelskammer daselbst.

#### Sprechfaal.

Im Sprechfaale finden Buidriften aus bem Lefertreife Aufnahme, felbit wenn bie Redattion bie barin ansgefprocenen Aufichten nicht vertritt, sofern nur bie Sache von allgemeinem Interesse ift and eine Betrachtung von vers schiedenen Seiten fich empfichtt.

#### Ergebniß einer westpreußischen Kartoffelernte.

Bu dem Rartoffelerntebericht aus dem westpreugischen Rreife Zu dem Kartoffelerntebericht aus dem westpreußischen Kreise Lödau erhalten wir noch eine Zuschrift, in der es heißt: Ist eine Durchschnittsernte von 77 Etr. pro Morgen dei Mittelboden überhaupt ein so hoher Ertrag? Jedensalls sind noch sehr viele Besiher, die auch noch mehr geerntet haben. Wie denkt denn der Hers Verlegfer F. in M., Kr. L. sider die Beigade von 30 Kfd. Superphosphat und 25 Kfd. Chili. Der künstliche Dünger hat und kann bei dieser Wenigkeit auch nichts genüßt haben. Es war ein Mittel ohne Zweck und hat ca. 1230 Mt. geköftet icheint aber den Verry Versier selfte nicht nicht einen der gefoftet, icheint aber ben herrn Berjaffer felbft nicht bejonbers

geschmerzt zu haben.
Ich möchte dem Verfasser ben guten Rath geben, in Zukunft mindestens 1 Etr. Superphosphat vor dem Legen der Kartoffeln, mindestens 1/2 Cir. Chili furz vor dem Abeggen und mindestens 1/2 Ctr. bei ber erften hacke pro Morgen zu geben. Die Kartoffel entwickelt sich Anfangs ihres Wachsthums fo langfam, daß vor dem Legen gegebenes Chili geradezu fortgeworfen ist.

A. in G., Kr. L.

Ronigeberg, 27. November. Getreide= u. Caatenbericht

Rönigsberg, 27. November. Getreide= n. Saatenbericht von Rich. Sehmann u. Niebenfahm.

3ufuhr: 61 russische, 56 inländische Waggons.

Beizen (pro 85 Kfund) unverändert, hochbunter 770 Gr. 151,5 (6,43) Mt., 764 Gr. (129) 150 (6,38) Mt., bunter 759 Gr. (128) 144 (6,12) Mt., rother Sommers 787 Gr. (133) 151 (6,42) Mt., 773 Gr. (130-31) frant 143 (6,08) Mt., 770 Gr. (130) 146,5 (6,23) Mt. — Roggen (pro 80 Ksund) pro 714 Gr. (120 Ksund) polländisch) jede 6 Gr. mehr oder wentger mit 1 Mark pro Tonne, über 738 Gr. (124) mit ½ Mt. pro Tonne zu reguliren, behanptet, 124 (4,96) Mt., 124,5 (4,98) Mt. — Gerke (pro 70 Ksund) tils (2,95) Mt. bis 122 (4,27) Mt. — Safer (pro 50 Ksund) tils (2,95) Mt. bis 121 (3,02) Mt., fein 123 (3,08) Mt., mit Wicken 115 (2,88) Mt. — Erbsen (pro 90 Ks.) grave kleine bes. 120 (5,40) Mark, grüne 172 (7,73) Mt. — Bohnen (pro 90 Ksund) Kserdes, weiß mit Schimmel 103 (4,63) Mark.

Bromberg, 27. November. Umtl. Sandelstammerbericht. Beizen 140—147 Mark. — Roggen, gefunde Qualität 125 bis 133 Mt., feuchte, abfallende Qualität unter Kotiz. — Gerste 126—134 Mt., Brau- 135—143 Mt. — Erbsen, Futter-, 140 bis 145 Mt., Koch- 180 Mt. — Hafer 128—134 Mt.

Magdeburg, 27. November. Buderbericht.

Kornsuder excl. 88% Rendement 10,40—10,52½. Nachwrodukte excl. 75% Rendement 8,30—8,60. Stetig. — Gem. Melis I mit Faß 27,22½. —.

Betrolenm, raffinirt. Premen, 27. November: Loco 6,80 Br. Samburg, 27. November: Still. Standard white loco 6,70.

Bon beutiden Frudtmärtten, 26. November. (R.-Mug.) Bojen: Beizen Mt. 14,80. — Ruggen Mt. 13,40, 13,50, 13,60 bis 13,80. — Gerjte Mt. 13,00, 13,20, 13,40, 13,60, 13,80 bis 14,00. Safer Mt. 14,40. — Lifia: Beizen Mt. 13,90, 14,00, 14,30, 14,50, 14,70 bis 14,90. — Ruggen Mt. 12,90, 13,10, 13,30, 13,50, 13,70 bis 13,90. — Gerjte Mt. 12,70, 12,90, 13,10, 13,30, 13,50 bis 13,70. — Safer Mt. 12,40, 12,60, 12,80, 13,00, 13,20 bis 13,40.

Gewarnt wird das Anblikum vor Ankauf minderwerthiger Nachahmungen des gesehl. geschübten, feinen Pflanzenfettes Palmin, Dasselbe ist in Originaltafelpacung in Kolonialwaarenläden zu erh. Br. 65 Bi. d. Bfd. Balmin bräunt und schweckt vortrefflich. Man nehme stets ein Victrel weniger wied. Berw. d. sonstigen Back-u. Bratfetten Wege, der bon dem einen Thor des Gartens zum andern — Gin Nothschrei aus St. Helena ist in folgender aus fiets ein Biertel weniger wieb. Berw. b. sonstigen Bad-u. Bratfetten gihrt, zu ruhen. Bor dem großen Rasenplate, wo die bem Lager der dort kriegsgefangenen deutschen Buren- Alleu Magenleidenden sei Balmin bes. empfohlen, da leicht verdaulich

Befanntmachung.

2444] Die Lieferung von 200 cbm Feldfteinen an Kleinschlag für die Renichüttung der Graudens-Rondsener Chauffeeftrede von Stat. 35 bis Stat. 44 foll an einen leiftungsfähigen Lieferanten vergeben werden. Angebote mit der Aufschrift: "Lieferung von Feldsteinen" find verschlossen bis

Connabend, den 1. Dezember cr.,

Bormittags 11 Uhr, im Stadtbanamt, Mathhaus Bimmer Rr. 16, einzureichen, wo auch die Berdingungsunterlagen mahrend ber Dienstftunden einaufeben find.

Grandenz, den 20. November 1900. Der Magiftrat. Witt, Stadtbaurath.

Rorbweidenverfauf.

4653] Die öffentliche Berpachtung bes einfahrigen Beiben ftrauches auf ber fistalischen Bratwiner Rampe findet am

Donnerstag, den 6. Dezember d. 38., Bormittags 10 Uhr,

Bormittags 10 ühr,
im Bratwiner Kruge statt.
Die Bedingungen liegen and:
1) im Bureau der VI. Basserbauabtheilung Graudenz,
Grabenstraße Nr. 47, p.,
2) im Bratwiner Kruge,
3) im Schoeneicher Kruge,
4) beim Buschwärter Kurowsti, Neunbuben,
Der unter 4 genannte Beamte ertheilt auch Austunft über die Lage der Farzellen. Lage der Bargellen.

Grandeng, ben 27. November 1900. Der Regierunge. Baumeifter. Benecke.

Befanntmachung.

Bertanf von Theer.
2603] Der auf der hiefigen Gasanstalt in der Zeit vom 1. April 1901 bis ult. März 1902 zu produzirende Theer, ungefähr 17 000 Ctr., wird zum Verkauf gestellt. Halls günstige Angedote gemacht werden, würden wir eventl. auch die Theerproonktion der nächsten der Jahre, also von April 1901 dis dahin 1904 zu verkausen berei Jahre, also von April 1901 dis dahin 1904 zu verkausen bereit sein.
Die Bedingungen sind im Bureau der Gasanstalt, Jimmer Nr. 10, während der Dienststunden einzusehen und werden auf Erstordern übersendet.

forbern überfeubet. Bir bitten Offerten mit eventl. besonderen Geboten auf die Broduftion eines oder dreier Jahre portofret und versiegelt mit der Anfichrift: "Gebot auf Theer" bis jum 15. Dezember 1900, Mittags 12 Uhr, in dem Bureau der Gasanstaft einzureichen.

Dangig, ben 23. November 1900.

Die Deputation für die ftabtifden Belendtungs-Anftalten.

Befanntmachung.

Die Käthnersöhne Foses Glasa und Anton Kaminstiaus Sagenort werden von mir wegen Erschießung des Königlichen Forftaufsebers Erler aus Koenigsbruch steckorestlich verfolgt. Die beiden Berfolgten sollen sich in den Walddörfern der Tuchler Daide versteckt halten. Außer den allgemein sür die Ermittelung der Wörder des Erler ausgesetzen 500 Mart hat der Horr Regierungs Kräsident noch 300 Mart für die Ergreifung des Glasa und 300 Mart für die Ergreifung des Glasa und Bow Mart für die Ergreifung des Glasa und Boltzeibehörden solche Mittheilungen machen, die zur Ergreifung des Glasa und Kaminsti führen. [2671

Montis, ben 21. Robember 1900.

Der Untersuchungerichter beim Königl, Landgericht. 2601] Die Lieierung von 620 tleinen Bandfaranten und 10 Bafchtrögen von holz foll am Freitag, ben 7. Dezember b. 38., im Geschäftszimmer ber Garnisonverwaltung Gruppe öffentim Geichaftszimmer. Lich verdungen werden.

Berstegelte Angebote mit entsprechenber Aufschrift verseben, sind bis zum genannten Zeitpunkte der Verwaltung einzureichen. Bei derselben liegen die Bedingungen zur Einsicht aus oder können auch gegen Einsendung von 60 Bf. bezogen werden.
Buichlagsfrift 4 Bochen.

Richlagsfrift 4 Wochen.

2686] Die Herstellung einer 535 m langen Psslästerstraße mit Sommerweg, sowie die Anlage von 2 Durchlässen in der Dorfstraße in Brost soll einschließlich Lieferung der Baustoffe in öffentlicher Aussichreibung vergeben werden.

Berstegelte mit der Aufschrift

"Vorsuraße Wrost"
versehene Angebote sind die Jum Freitag, den 7. Dezember 1900, Vormittags 12 Uhr voilfrei an den Unterzeichneten einzureichen. Eine Beröffentlichung der Angebote sindet nicht statt.

Bedingungen und zum Angebote zu benußende Verdingsansschläge sind gegen vost- und bestellgelbsreie Einsendung von 1,20 Mart von dem Kreisausschusse zu beziehen.

Straßburg, den 27. November 1900.

Strasburg, den 27. November 1900.

Der Rreisbaumeifter. Brass.

2710] Das Dmiesiensti'sche Konturs-Waarenlager hierselbst, Wilhelmstraße, bestebend in Materialwaaren, Coanac, Wein neblt N. dositorium und Nestaurations-Einrichtung, Gesammttage Mart 2098,—, werde ich im Canzen öffentlich messtetend gegen gleich baare Bezahlung verfausen, und zwar: am Vonnerstag, den 6. Dezember d. Is., Bormittags 10 Uhr.—Buschlag bei einigermaßen annehmbarem Gebot zwischen 11 und 12 Uhr. Uebergabe kann sosort erfolgen und kann Käufer das Geschäft gleich weiter sühren. Die Geschäftsräume sind zu vermiethen oder auch das Grundstüd zu verkausen. Besichtigung kann borher geschehen. bother geschehen,

Pr.=Stargard, den 27. November 1900.

E. Arendt, Ronfursverwalter.

# Holzmarkt

Holzverkauf

in der Crästichen Forst Ren dörfchen. Um Montag, den 10. Dezember er., Vormittags 10 Uhr, sommen im Albrecht'schen Gailhause zu Bandau aus den Schubbezirken Wallenburg und Friedrichshain zum Ausgebot:

22 rm Buchen-Rutholz I. Al., ca.

50 rm Buchen-Rloben und Knüppel,

20 rm Birten- und Aspen-Kloben,

40 rm Keisig II. Al.

32 endirechten der 26 Steinerkeiten.

Rendörichen, den 26. November 1900. Der Revierverwalter. Ohrt.

melasterodenschnikel ein borginliches Futter für Rind-bieh, Schafe, Schweine, Bferde Buderfabrif Schweg.

Auktionen.

Zwangs versteigerung.

2714] Montag, den 3. Desember 1900, Mittags 12 Uhr, werde ich in Inowrazlaw, Bahnhofitraße 35, Dof, 3 Lofomobilen, 3 Dreichtaßen, 1 Elevator, 1 Federwagen, 1 Pferd u. a. öffentlich meistbietend gegen Baarzahlung versteigern.

Hilpert, Gerichtsvollzieher in Inowrazlaw.

Häcksel

vertauft waggonweise [2650 Dom. Golfowto per Szczuła, Westpreußen. Ebendaselbst werden ½jährige

getauft. Soblen

hat noch abzugeben 12537

2662] Am Donnerstag, ben 6. Dezember cr., findet um 11 Uhr Bormittags in Lessen, im Lofale des herrn Szbitter, nochmals die

Berpachtung der Jagd bes Ansiedelungsgutes Nitters-hansen mit einer Gesammtsläche von 496 ha statt. Die Fistalische Ents-Berwaltung.

### Verloren, Gefunden.

4 Enten

haben fich eingefunden. [2346] Mewe Westpr., Marienburgerstraße 70, II.

Goldene Damenuhr

auf bem Markt in Leffen ge-funden. Rechtmäßiger Besiber ber Uhr kann gegen Erstattung der Insertionskosten dieselbe sich abholen. Wilh. Sing, Neu-Blumenau.

2661] Ein brauner

Jagdhund hat sich eingefinden. Abzu-holen gegen Erstattung der Futterkosten und Insertionsgebühr bon

G. Frang, Treul per Neuenburg. Viehverkäufe.



Hährig, borgugl. Exterieur, flotte Gange, trupbenfromm, leicht zu reiten, für jeden Dienst geeignet, als überzählig zu vert. 700 Mt. Dannert, Regt. 34, Bromberg. 2506] In Dom'



6" groß, braun nt. Abzeichen. Ferner zwei ungarifche Inder

fehrschnell und elegant.

2162] Umftände halber billig verfäuflich

111gar. Rappfitte 6 jährig, 5 Zoll, ohne Fehler 11. Untugenden, in jedem Dienst geritten, sehr elegant 11. jahrell, sehr augenehme gute Känge, besonders geeignet für Adjutan-ten. Anfrage bei Leutnant Mahnde, Ulanen 4, Thorn III.



G. Froft, Rrieftobl Beftpr.



2697] Oftpreußischer

Rappbengst angetört, fünf Jahre alt, tadel-loje Gänge, vertäuslich. B. Beder, Umtsrath, Klutowo bei Flatow.



Gordonshof bei Leffen.

Gin Alrbeitspferd übergählig, verkauft billigft



Mitlewick, Bfarrbufenpächter,

Lemberg per Ronojad Wpr.

2366] In Dom, Netla bei Maximilianowo, Ar. Bromberg, stehen zum Berkauf 4 hochtrag Stärken

bom 15. bis 22. Dezember b. 3. Bu falben. Schult, Rgl. Domanenpachter.

5 fette Rinder fteben zum Bertauf bei [2450 S. Leng, Reuborf.



Hampshires Dollblut = Bocke 20 Monate alt, tabelloje Formen

bekanntlich eine ber besten engl. Gorten, sehr gute Kutterver-werther, verlauft [2709 Dom. Oftrowitt Buderfabril Niczbowo Dom. Oftrowitt bei Schönfee Beftpreußen. Breistifte auf Bunich franto.



und färsen

Ruh= n. Bullenfälber in größeren Bosten von Gütern suche für Sachsen zu taufen. Off. unter "Zuchtvieh" bahnpostlag. Freiberg i/Sachs. erbeten. 2651] 3mei fprungfähige

Portibire=Cber bat billig abzugeben Gut Rond sen bei Mischte.

Blane Ulmer Dogge Rübe, 9 Mon. alt, ausnahmsw. schöne Figur, treu u. anhänglich, ist, da mir nicht gestattet wird, einen Sund zu halten, für den billigen Breis von 75 Mart in nur gute Hände zu verkaufen.
Robe, Wirthschafts-Assistent, Lichtenthal b. Czerwinst.



forterriers raffeecht, von äußerst scharfen Eltern frammend.

Administrator F. Linde, Kl.-Rohdan bei Kikolaiken Westpreußen.



viel Exterieur u. gut. Gängen. Offerten mit genauer Beschreib, und Preisangabe an Wachtmirr. Richter, 2. reitende Batterie Felbart.-Regts. 35, Dt.-Eylau. Wachsame danische ober

deutsche Dogge ungefähr 1 Jahr alt, als Begleit-bund zu kaufen gesucht. Mel-bungen mit Beschreibung des Hundes unter genauester Preis-angabe werden brieflich mit der Ausschrift Nr. 2488 durch den Geschlichen erheten Gefelligen erbeten.

Jung. Forterrier an faufen gesucht. Offerten mit Breisangabe erb. [2683 Briv. Apothete, Renenburg Wor.

### Grundstücks- und Geschäfts-Verkäufe

Ein fehr aut gehenbes 31114 und

Modewaaren-Geschäft mit seiner Kundschaft in Danzig ist Umstände halber sofort zu berkaufen. Nebernahme ca. 1500 bis 2000 Wt. Weldungen werd. brieflich mit der Ausschrift Kr. 2570 durch den Geselligen erbet.

Bäckerei mit Materialwaarengeschäft, sehr rentabel, sit m. ca. 2000 M. Und. sof. z. verk. od a. gut. Gast-bos. z. vert. Gest. Off. an 12675 G. Nosenwasser, Eronea. Br.

2740] Gine gutgebende Bäckerei

in Dirschau ift anderer Unternehm. halb. billig au bertaufen. Meld. unt. X. Y. 100 an die Dirschauer 3tg., Dirschau erbeten.

mit alleinigem Saal, vorzüglich eingerichtet, besonderer Berhält-nisse halber billig bei geringer Anzahlung zu vertaufen. Meld. werd. briefl. mit d. Aufschr. Ar. 2564 durch den Geselligen erbet.

25621 Eine neue Gaftwirthschaft mit Baderei bin ich will., von fof. ob. ipat. au vert. ober gu verpachten. M. F. Rofenau, Bobgorg, am Schiegplat.

Bogorg, am Scheplag.

"" Ein Gaßthand ""

m. mass. Gebänd., 9 Mrg. Weizenacker u. Einwohnerb., sährt. Kacht
100 Mt., in gr. Kirchdorfe, angrenzend 6 Kirtergüt., Vier, Getränke, Kolonialwaar., slott. Geschäft, m. Ernte, lebend. u. todt.
Invent. f. 14000 Mk. z. verkauf.
Anz. 3000 Mk. Kest feste Syboth.
Gerson Gehr in Tuckel Wr.

Ein Restaurant

mit großem Carten, Gaft-wirthichaft u. Ansipannnng, in einem großen Kirchdorf, welches zugleich Seebad und Luftkurort ift, ist umständehalber zu verkausen.
Meldingen werden briefl. mit der Aufschr. Nr. 2711 durch den Geselli en erbeten.

Refaurant 1. Ranges
mit voll. Konsens, altbewährte Brobstelle, befte Lage Elb ngs, ist mit auch ohne Inventar bei 3-b.
4000 Mt. Anz. sof. zu vertauf. Gebäude in gut. Bustande, nebst Käufer zahlen teine Brovision. Weldg. erb. Hattick, [2679] zu vertaufen. Filipowicz, Elbing, Heilige Geiststr. 51.

Daniaslaw v. Elsenau. [2616]

kadt ober Kauf, vassend zur udstick, Kacht ober Kauf, vassend zur Elsendon. I 500 bis 3000 Liter täglich, wo Bahnstation am Orte ist, nach weist, nach weist,

Zeitungd= und Druderei-Verkauf.
In einer Brovinzialstadt, 50000 Einw., mit großer Industrie, ist eine sehr rentable Zeitungd- i. Accidenz- Druderei, verbunden mit lithographischer Austalt, mit Hausgrundstüd, zu verkausen. Es erscheinen täglich Zzeitungen, davon eine im 52. Jahrgang. Das Geschäft ist mit vorzüglichem Maschinen- und Schristmaterial ausgestattet, der Neuzeit eintsveckend eingerichtet und mit elektr. Licht- u. Krast-Anlage versehen. Ente alte Kundschaft gesichert. Anzahlung At. 40000. Meldungen werden briefl. mit der Ausschrift der. 2522 durch den Geselligen erbeten.

Hotel=Verkauf.

9824 Das zur Carl Wegner'iden Konkursmoße gehorige in Schönsee Wester. belegene So Hotel Grundstüd In foll mit Anventar für 8 Frembenzimmer und Restaurations-Ein-richtung öffentlich verkauft werden. Das Hotel ist im guten Zustande, die Gebände gut erhalten, Geschäftsgang gut, keine Konkurrenz, Hypotheken zu 4½ und 5%

Mt. 25 000. Das Reftfaufgelb muß baar bezahlt werben, ber Bufchlag bleibt

borbehalten, flebernahme jum 1. Januar 1901. Schriftliche Angebote mit ber ausdrudlichen Ertfärung, bag die Berkaufsbedingungen angenommen werden, nebst einer Bietungskaution von Mt. 4000 nimmt der unterzeichnete Berwalter bis zum 5. Dezember d. Is. entgegen. Zhorn, den 8. November 1900.

Max Pünchera, Konfureverwalter.

maß. Saus, Scheune u. 2 Ställe. 90 Mg. Ader und Wiesen, alles guter Boden. S. Fuhlbrügge, Kl.-Küdde, Kreis Neustettin.

Mein Gasthof massiv, mit ca. 4 Morg. Garten-land, will ich hoh. Alters wegen bei 1000 Th. Anzahl. verkausen. Näh. Aust. erth. m. Schwiegers. Kentier Schmidt in Flatow.

In einer Kreis- und Garnisonstadt Westhreugens, Sis der Strafkammer u. mehrerer Amtsgerichte, ist das an der frequentesten Berkehrsstelle gelegene

au verkaufen. Zugehörig ift jährliche Miethä-Einnahme von 2000
Mark und 3 Morgen Landbesig mit Wiese und Torstick. An-ahlung: 10- bis 15000 Mark. Hopothet: nur Sparkassengeld. Feuerversicherungswerth über 30000 Mt. Meldungen werden briest, nut der Aussch. Ar. 2354 durch den Geselligen erbeten.

Gine feit 50 Jahren beft. Buchdruderei

mit elettrifchem Betriebe wird zu verfaufen gefucht. Offert, unter W. M. 377 an W. Meklenburg, Danzig, Zopengasses, Ann.-Exp., erb.

Gin altes, sehr gangbares

Gilen-, Kolonialw.— und

Defillat.-Geldäft pp.
in beiter Lage, nebst 150 Morg.
Beizenland, in einer Eisenbahnstadt geleg., soll wegen Alters
und Krantheit des Inhabers
berfauft werden. Melbg. werd.
brieft. u. Kr. 2721 d. d. Ges. erb. Bunftig. Befdäftsvertauf.

In ledt, Kreisstadt Bestyr. ift in sehr günftiger Gestäftslage ein der Neuzeit entspr., zu jed. Branche sich eign., neuerb. Wohn-u. Ges häftsbaus Familienverh. n. Ges nartshaus Familienverd. balb. jofort unt. günftig. Beding an verkaufen. D. Geich, bef. sich seit ca. 70 Jahren i. d. Fam. d. jeß. Bef. Reue Ladeneinrichtg., Deforationsgegenst. 2c. fönn. mit ibernonum, werd. Auf d. Grundit. ruht Schanktonsens. Meldung. werd. briefl. mit der Aufschrift Nr. 2732 durch d. Geiell. erbet.

in der Näge von Danzig, 25000 am Größe, für Fabrifzwede und auch zur Errichtung von Arbeiter and zur Errichtung von Arbetter-wohnhäusern geeignet, im Ganzen oder parzellenweise zu verkaufen; Bahnfront ca. 400 m, bei sonst auch aunstigen Berbindungsver-bältnissen. Gest. Offerten erbet. unter W. M 375 an die Annonc.-Exped. W. Meklenburg, Danzig, Fopengasse 5. [2391

Mein Rentengut |2126 ca. 15 Merg. gr. m. 2 Merg. Torf, beabsichtige ich m. fammtl. lebend. u. todt. Invent. ju berfaufen. Grap, Roichüt b. Schneidemühl

Eine Besitung

in Oftbr., 2 hufen, nur d. feinfte Weizenbuden, mit d. schönften Biefen u. Torf, mit bester Lage an Bahn u. Chanff., gut. Invent.
u. Gebäube, für den billig. Breis
von 27000 Mt. mit 6000 Mt.
Anzahl ift baldigit zu verkauf.
Meld. w. brieft, mit der Auffchr.
Nr. 2435 durch den Gesellg. erb.

Mein Grundstück

in Arnau b. Ofterobe Opr., 186 Mrg. groß, mit gut. Gebäuben, tobt. u. leb. Invent., durchweg Weizenbod. u. gut. Wiesen, Torf nebst Weierei, bin ich wistens von sofort zu vertaufen. [2725 Fr. A. Labuhu.

Deine Galwirth haft besteh, aus Hand Bung, an Spanker in der Habit geleg. Auf Hand Hard Bung, an Spanker in der Habit geleg. 120 Jahre in der Jamilie. 153 Hett., einschl. 50 verkauf. Acht werkauf. Acht werk meine Vaderwirthschaft mas. Hand werk meine Vaderwirthschaft mas. Had keinen 2 Ställe. 90 Mg. Acht und Wiesen, alles guter Boden. Habe Verstetting. J. Heinrichs, Marienburg Wpr.

Bertauf. Tauich. The Reference of the control of th

Butsverkauf.

984] Beabsichtige mein Gut v.
20 Dufen nebst selbständigem
Borwert von 7 Dusen. circa 3
Weilen von Köniasberg i. Br.,
15 Minuten Chansser v. Bahnshof, eventuell auch getheilt, au verfausen. Beides ist massiv eingebaut, ihstematisch draintrt, hat guten Beizenvoden, lebend, und todtes Inventar überkomplett, Dampsdreichapparat und ca. 1½ Dusen gut bestandenen Bald, meist Eichen. Off. sub K. F. 933 an Haasenstein & Vogler, A.-G., Königsberg i. Pr.

Bastermühlt
(Gesch. u. Kundenm.), a. Chaust, kreisstadt und Bahn, m. starter Bassertz., schönen Ländereien u. reicher Gegend, steht, weil nicht Fachmann, and. Unternehm. w. sof. für aanz billigen Breis bei einer Anzahl, von 18 000 M. zum Bertauf. Gest. Weldungen von Selbstäusern werden brieft. mit d. Aussicher Mereden den ber Geschigen erbeten.

2575] Die mir gehörige, in Gr.Zeistenau, Kr. Graudenz, an der nach Lessen führenden Haupt-straße, 5 Minuten v. d. Chausi., 2 Kilometer von dem Bahnhof Scharnborst belegene, ca. 235 Morgen große

26 Mara Viesen mit

wob. ca. 40 Morg Wiesen mit Torfftich, Boden nur 2. bis 5. Kl., mit ganz neuen Gebanden, best, lebend, und vollkommensten tobten, fast gänzlich neuen Inv. und ganzer, noch vorhandener Ernte, will ich verkaufen. Selbstäufer, welche mindestens über ein Vermögen von 30000 Mark versügen, werden gebeten, sich a mich zu wenden. Frang Kawski fr., Erand Kawski fr.,

Bermittele größere Waldtomplege. Bitte um briefliche Offerten mit ber Ausschr. Rr. 685 b. b. Geselligen.

günftig gelegenes felbständiges Out

fein Sand, im Bofenichen ober Beftpreußen, fuche mit 40000 Ungahlung ju taufen. Meldungen werden brieft. mit ber Aufschrift Rr. 2483 burch ben Geselligen erbeten.

Pachtungen. Konditorei und Cafe

als erfte und in bester Lage ein. Garnisonstadt, ift anderweitig 3. vervachten. Meldungen werden brieft, mit ber Aufschr. Nr. 2753 burch ben Befelligen erbeten.

Auf e. Gute, dir. a. Walde, ift freundl. Hans mit Gart., Stall., ca. 16 Morg. Land u. Wies. von gleich ober später zu vermiethen. (Jagdb. dabei.) Melbungen werd. briest. mit der Aufschr. Nr. 2694 durch den Geselligen erbeten.

bis 100

zahle bemjenigen, ber einem Fach

Freita

und bei all Infertion Für Ungeigen - 1 Berantwort Brief-Mbr.:

Beftellun Landbrie Reu

ichienenen Lee foft

Expedition

mittheilen

Die 2 hat, wie mittag Konstitui Kaiser d längerer zurück, u Sofmaria theilung, und bas Neuen P

die beid

Büfing,

10 Uhr 1 geftellte befördert Der herren a richtet 1 Tagung geftellt f Erledign Befonder China= Ausbrud nicht an und die überfeher finnun mal ber

berührt. D. Red.) Unmi Berren t mit Gra b. Frege finden d Hofequip zurückgef

Die !

ber bes

hatte gef

tehr fo wird bor handlung bereits i beschäftig radezu u Gifenbah die Une scontenn Refoluti berbill Die pre Minifter Rohleng zurückge begniigt, gu begut

zeichnete In to Befam on 650 wurben 143918 in bem gewaltig der gro diese 211 und mei haben, d diese ge

sich insl

erhöht u Beginn I die Bahl

hebung Staatsb erwähnt Der berfiche